



Presented to

#### The Library

of the

#### University of Toronto

by

The Estate of the late

Miss Margaret Montgomery



v Buchhidlg.

Maggie J. Montomer

Luise.







LG **V**969kx

# Duise.

#### Gin ländliches Gedicht

in drei Idullen.

Von

### Johann Beinrich Doff.

Mit Leichnungen bon Paul Chumann, in Holz geschnitten bon R. Brend'amour.



Berlin,

G. Grote'iche Berlagebuchhandlung. 1867.

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

Bumer noch bilden bie unfterblichen Werte unferer Denter und Dichter bas werthvollfte Nationalgut bes beutichen Bolfes; immer noch baben wir in ihnen ein festes Band unserer Ginbeit, icoppien aus ibnen die Zuversicht einer gedeiblichen Bufunft. Denn durch fie miffen wir, bag ein bedeutendes geiftiges leben burch unfer Bolf gebt, daß wir felbft inmitten einer Entwidelung fteben, die und bebt und trägt, bie jeben Gingelnen einreibt in bas Gange eines natur: gemäßen, nothwendigen Bildungsproceffes. Und wahriceinlich wire noch manches Sabr vergeben, ebe wir mude werben burfen, auf die zweite Balfte bes achtzehnten Sahrhunderts als auf bas goldene Beitalter unjerer Poefie gu bliden. Daber ift es recht und billig, baf wir die Goelsteine biefes nationalen Echapes immer wieder neu faffen und auf alle Weife bie Liebe und bas Berfiandniß jener Dichtungen unter uns zu beleben und zu vertiefen fuchen. Diefem Zwede ift auch die mit biefem Buche beginnende Cammlung geweibt. Sie foll bas Bene entbalten, mas wir befigen; fie will ourch die bingugefügte bildliche Darftellung bas Intereffe erboben und durch vorangeichidte Ginleitungen bas Berftandniß erleichtern. Wenn der Rreis claffifder Werte mit Bog' Luife begonnen wird, jo bedari bie 28abl Diejes Gebichts feiner Rechtfertigung. Mannigfach angegriffen und berabgesett, icheint die Luise boch in der Liche der Mation eine ficbere Stelle gu baben. Immer aufe Reue wird fie gedruckt und geleien, und friegelt fie une jum Theil veraliete Gine, je gibt fie boch auch ein getreues Bild des norddentiden Etilllebens in jener Beit und entbatt angleich im engen Rabmen einer Jobile jo viel Mos. Luife. a

frische und herzliche Empfindung, so viel ehrenfeste, männliche Gesimmung, daß sich das deutsche Bolk gewiß noch lange daran erfreuen wird.

Jedenfalls war Johann Beinrich Bog aus dem Kreise ber Göttinger Dichter ber einzige, dem eine dauernde Einwirfung auf seine Zeit nachzurühmen ist. Eine gewisse Ueberschwänglichkeit sag in der Empfindungsweise jener Jahrzehnte. Gin unverfennbarer Fortidritt nach ber Dürre und Langweiligfeit ber vorhergegangenen Epoche, schlug dieselbe boch in eine Weichbeit, Formlofiafeit und gemachte Feierlichfeit um, für welche uns bas Organ bereits abgeht. Klopstock war das Idol dieser Zeit; wie mit religiöser Andacht blick= ten die Dichter bes Sainbundes zu ihm auf, und wer Bog' Briefe aus ben Jahren 1771 bis 75 nachlieft, findet gerade hierin die lebenbigften Schilderungen einer Urt von Ueberspanntheit, Die uns wenig erfreulich berührt. Bon dem flaren Geifte des ungleich größeren Zeitgenoffen Leffing ift hier nichts zu fpuren. Man ergeht fich in ber allgemeinsten Freiheits = und Baterlandsbegeisterung, ber jedes bestimmte Biel, jeder reale hintergrund fehlt. Man gefällt fich fo in ber Seliafeit ber eignen Empfindung, dag jedes Gedicht bas Gepräge ungewöhnlicher innerer Erregung zeigt, ohne bag bem gewaltigen Bathos ein bedeutender Inhalt entspräche; man verset sich selbst ununterbrochen in einen solchen Grad fünftlicher Barme, daß es zur Bilbung flarer Geftalten, zu burchfichtigem Fortidritte ber Sandlung und der Gedanken nicht mehr kommt; furz daß ein verständiger Lefer, wie Lessing einmal von Klopftock jagte, über lauter Empfindung gar nichts mehr empfand. In jenen Oden der beiben Stolberge, in den Gedichten eines Sahn, eines Cramer, oder gar in ber sufflichen Thranenwelt eines Miller finden wir eben jo wenig Erbauliches für une, als in Klopftoche Bardieten, Dben ober Meffias. Bare Bog auf dem Standpunkte feiner Jugendjahre geblieben, man fonnte auch von ihm nichts Underes jagen, und zu einer jo gesunden, von frijdem Realismus gefättigten Schöpfung, wie die Luise ift, ware er nie befähigt worden. Aber die Tüchtigkeit seiner berben Ratur schützte ihn vor ber Krankheit seiner Freunde. Bolty ftarb an der Schwindsucht, welche man seinen weichen, schwermuthigen Liebern ichon anzuhören glaubt. In ben Stolbergen ent= widelte sich aus dem untlaren Pathos jener Mysicismus, der den einen zur Abschwörung seines Glaubens und zur Verläugnung aller geiftigen Freiheit führte. Will man Bürger herzieben, so hinderte den die sittliche Schwäche seines Wesens, seine genialen Antagen richtig zu nutzen. Boß ging aus der Schwärmerei seiner Universitätssiahre als ein ganzer Mann, als ein tüchtiger Gelehrter, als ein zwar nicht großer, aber doch wackerer und gesunder Dichter bervor.

Dazu trug denn freitich die schwere Schule seiner Anaben: und Rünglingsjahre nicht wenig bei. Wie mühselig mußte sich nicht der medlenburgische Bauernschn sein tägliches Brot verdienen! wie tüm merlich arbeitete er sich durch die lateinische Schule, durch die Erniedrisgungen einer Hauslehrerstelle auf dem Giute eines medlenburgischen Junkers! Aber über allen Druck des Lebens trug ihn die frische Begeisterung, die er aus den Studien schole ergriss ihn der Geist des Classischen Allerthums, welchen ihm der wackere Conrecter Bobinus erschleß, derselbe, dem Trit Reuter das schöne Denkmal in "Törchsläuchting" gesetzt bat. Aber auch in die Nussik stützte ihn jener ein und durchs ganze Leben ist ihm deize Aunst eine treue Begleiterin und eine tüchtige Gehälfen, auch für sein vichterisches Schaffen, geblieben.

Wenn fich aber Bog eine jo ebrenvolle Etelle in der Geschichte unseres literarischen Lebens errang, so bankte er bas ber liebevollen Beidäfrigung mit ben Alten, por ollem mit ben Griechen. Zweierlei war es, mas ber Göttinger Dichter pon Diefen fernte: einmal, bas volle Berftandniß fur rhothmifden Bobllant und bie Wejege bes Metrums; bann aber befonders, bag ber Dichter nur basjenige idopferifd zu geftatten vermag, was in feiner Beit und in feinem Innern wirkliches Leben bat. Go vermochte er bas leere, formloje Pathes ber Alopftediden Richtung zu überwinden, und trachtete fortan banad, der tranliden und gefunden Bebaglichfeit einen poetijden Ausbrud zu geben, welche fich bas beutiche Bolt in feinem Familienleben tres aller politischen Spaltung und Berfabrenbeit be wabrt batte. Denn gerade die gemutbliche Geite ber homerischen Poefie mar es, die ibn vorzugemeise angeg: die Trenbergigfeit des gottlichen Caubirten Gumace, Die natürliche Unmuth ber Naufitag, die wohltbuende Barme des bauslichen Lebens im Lande der Phaafen,

wie in Ithata, der derbe humor in dem Abenteuer mit dem Ankloven, bas find die Stellen der Oduffee, die ihn vor allem ansprachen; man fieht das deutlich aus seinen Briefen. Es ift immer die un= geschminkte Natur, welche ihn fesselt. Mit Recht erscheint ihm das fichtliche Boblgefallen, womit ber altgriechische Sänger feine Selben bis in die unbedeutenden Verrichtungen des Alltagslebens begleitet, fie effend und trinkend vorführt, sich ankleiden läßt u. bgl. - alle diese echt epischen und naiven Züge erscheinen ihm wahrer und poetischer als die Sentimentalität so vieler Zeitgenoffen, und wenn die natürlichen Dinge unverhüllt und natürlich behandelt werden, so findet auch dieß in Bog' fraftigem, berb niederfachfischem Befen den leb= haftesten Anklang. hier berührt ihn der Zug des Jahrhunderts. Rückfehr zur Natur war der allgemeine Wahlsbruch. Aber Boß hat von seiner Beschäftigung mit den Griechen den Bortheil, daß er nicht in Formlofigkeit oder gar Robbeit verfällt. Sein größtes Berdienst liegt allerdings nicht in seinen selbständigen Gebichten, fondern in seinen trefflichen Uebersetzungen, welche damals eine liebevolle Kenntniß bes Alterthums in weitere Kreise trugen und unsern großen Dichtern die fruchtbarfte Unregung boten. Aber Boß hatte auch aus seinen Alten gelernt, die Welt des eignen Gemuths bichterisch zu gestalten. Es war bas freilich eine beschränfte Welt. Die Schwingungen gewaltiger Leidenschaft lagen ihr ebenso fern, als die großen Greignisse des geschichtlichen Lebens; wer seine Lurik mit der Goethes vergleicht, der kann keinen Augenblick darüber in Zweifel bleiben, wo die eigentliche Tiefe ber Empfindung ift. Auch feine allgemeinen Betrachtungen über Menschenleben und Schickfal halten fich auf einer gewissen Linie des Gemeinfaslichen, welche eigentliche Originalität ausschließt. Aber in bem engeren Kreise häuslichen Stilllebens ift er burchweg frisch, mahr, von wohlthätigfter Wärme und Freundlichkeit des Bergens; in allen echt mensch= lichen Berhältniffen findet man ihn bieber, treubergig, fernig; feine Weltanschauung steht auf der Sobe seiner Zeit. Männlich tritt er ein für die Freiheit des Glaubens und jeder wiffenschaftlichen For= ichung; fraftig fampft er gegen allen unwürdigen Zwang im Leben und in der religiösen Neberzeugung. Zugleich ift er eine durchaus padagogische Natur. Wie er ben größten Theil seines Lebens als

praftischer Schulmann wirtte, so will er, sebald er die deder ergreift, Bildung und Ausstärung in weiteren Areisen verbreiten, und auch wo er in freier Lichtung Bilder gemüthlicher Häuslichkeit entwirtt, spürt man, daß er seine Leier für die guten und segensreichen Mächte zu erwärmen sucht, die ihn durchs Leben geleiteten. Fast man so den Dichter in seinem ganzen Wesen auf, als eine gesunde, frästig und vielseitig wirksame, dabei grundwackere und biedere Natur, so wird man sich der freundlichen Beurtbeilung anschließen, welche ihm Goethe nach dem Gricheinen seiner Gedichte in füns Bänden (1802) in der Jenaischen Literaturzeitung wiemete. — Und wenn wir in unseren Tagen besondere Freude an der poetischen Tarstellung des niederdeutschen Lebens baben, wie sie uns der vortreistliche Fris Reuter gibt, so werden wir zugeben müssen, daß Bos bereits einen ganz verwandten Ton angeschlagen hatte.

In der Luife aber haben wir ohne Zweifel fein poetisches Meifterwert. Bur Joulle neigte feine gange Individualität. Econ in Göttingen batte ibn Theofrit angezogen; ber große Gegenfat von einfach mabrer Raturicbilderung zu Gefinericher Affectirtbeit war ibm flar geworden. Gein ganges Gemuth bing an feiner Beimat, die Boefie des norodeutiden Lieflandes mit feiner weiten, wogenden Aderflur, mit bem beimlichen Baloesbunkel und bem Edmude ber ladenden Geen batte ibn frub begeiftert. Dieje Natur entzieht bem Meniden burch ibre Eprodigfeit und Raubbeit manden Genup. Aber fie weift ibn zugleich in die Gemutblichteit des Saufes und bebaglich zusammenbaltender Geselligfeit. Econ mandes friide Bild aus diefer ichlichten und boch fo angiebenden, gefunden Welt entbielten Bon' Gebichte. Alle waren unmittelbaren Ginoruden entsprungen. Die berglichften Begiebungen feines eignen lebene find es auch, die er in der guije darfiellt. Un dem Neubrandenburger Landiee war des Anaben und Bunglings Ginn für die Ratur erwacht; in der reizenden Umgebung von Alensburg spielt die einfache Joulle feiner Liebesgeschichte. In das fille Landleben von Bandobed, bann nach Otternderf, endlich an ben iconen Gutiner Gee fubrte er bie Gattin. Mit ibr genoß er bes gludlichften Ramilienlebene. Um letten Geburtotage, nach 49 jabriger Gbe, fagte ber Runfundnebgigfabrige gut feiner Grneftine: Du bift mir noch immer eine Braut. Der

Schwiegervater, ber ehrwiirdige Boie, war das Urbild bes Pfarrers von Grünau; der Name Grünau ist übrigens frei erdichtet. Auch Luisens Freundin Amalia war wohl zum Theil Portrait von R. Stolbergs erfter Gattin, ber Gräfin Manes, mit ber bas Chepaar in herzlicher Freundschaft lebte. Aber auch benjenigen feiner Zeit= genoffen, benen Bof felbst viel verdankte, fette er in ber Luife ein Denkmal. Im Walbe fingen fie die "empfundenen Lieder von Stolberg, Bürger und Hageborn, von Claudius, Gleim und Jacobi"; fingen "D wunderschön ift Gottes Erde!" mit Bolty, "welcher ben Tob anlacht, und beklagten Dich, redlicher Jüngling". Aber auch unfere großen Tonsetzer finden ihre Erwähnung; es ift ja ein zu dem Gesammtbilde beutschen Familienlebens unentbehrlicher Bug, daß die Sausmufit barin ihre Stelle babe. Man fingt am Rlavier; es find besonders die Lieder und geiftlichen Gefänge des mit Bog befreundeten trefflichen Johann Abraham Beter Schulg, an benen man sich erbaute (er war 1740 in Lüneburg geboren, lebte u. a. als Rapellmeister bes Prinzen Heinrich in Rheinsberg, bann in Kovenhagen, endlich in Schwedt als Privatmann, wo er 1800 ftarb). Bon ihm wird 3. B. beim Hochzeitsmahle ber schöne Chor aus der Athalia !gefungen: "Laut burch die Welten tont Jehovahs großer Name." Daneben aber wird Philipp Emanuel Bach, vor Allen Sändel und Glud mit hoher Berehrung genannt, von dem letteren die wundervolle Melodie zu Klopstocks "Willfommen, o silberner Mond"; gelegentlich erwähnt wird auch Franz Benda wegen seines "männlichen Tons", ein Böhme, Grauns Nachfolger in Potsbam, Begründer einer foliden, weitverbreiteten Geigenschule. Aber auch feinen beften Freund, Ernft Theodor Johann Brudner, ben er während seiner Hauslehrerzeit als Prediger eines nahen Dorfes fennen gelernt hatte und mit dem er fpater, wo Brudner Prediger in Neubrandenburg war, einen dauernden Briefwechsel unterhielt, bat Bog nicht vergeffen. Derfelbe hatte nämlich Predigten für Ungelehrte herausgegeben, aus benen bei Abwesenheit bes Predigers in den Landgemeinden oft vom Rufter vorgelesen wurde. Endlich ift auch der Malerin Angelika Kaufmann gedacht. Lüders' "Briefe bom Ruchengarten" waren ein damals weitverbreitetes Buch.

Entstanden ift die Luife allmählich. Der alteste Bestandtheil

ift bie jetige zweite Jonlle, welche im Mujenalmanach von 1783 unter bem Titel: "Des Brautigams Befuch" ericbien. 3m Ulmanach von 1784 folgte dann erft "Das Reft im Baloe". Der Deutide Merfur von 1784 brachte bie britte Soulle. Dieje erfte Bearbeitung weicht febr erbeblich von dem jpateren Terte ab. Der Lichter bat fpater außerordentlich viel bingugefügt, auch vieles im Gingelnen gu feilen und zu beffern gefucht. Denn erft 1795 entichloft fich Bof auf Gleims bringendes Bureben\*), feine Luife als Ganges ericbeinen gu laffen. Er batte bamale viel greude an der neuen Bearbeitung, las die jedesmal fertigen Etellen feinem ichwertranten Echwager Rudolf Boie por und erbeiterte dem Eterbenden damit feine leinen Tage. Aber auch bieje bei Ricolovius in Monigoberg ericbienene, in lateinischen Lettern gedruckte und mit vier Rupfern von Chedowiecht ausgestattere Ausgabe entbalt noch nicht die gegenwärtige Luise. Erft die Ausgabe von 1807 bat ibr die Geftalt gegeben, in welcher wir fie jest lefen. Wie bei Bog' homerüberjetung, fann man zweifeln, ob ber poetische Werth bes Werts burch bie Rachbefferungen gewonnen bat. Bei einer Dichtung, in welcher bie Sandlung obnebin febr gurndtritt, murde bie mebriache Ausmalung des Details, burch Ginschiebung längerer Resterionen und die Ginflechtung entbebrlicher Gpijoden ber Gang ber Grablung noch mehr gurudgebalten. Namentlich wurde auf bie eingebende Beidveibung alles beffen, was zum materiellen Lebensgenuffe gebort, mit jeder neuen Umarbeitung größere Ausführlichkeit gewandt.

So hat sich also beispielsweise die gegenwärtig zweite (eigentlich erste) Idulle in solgender Weise geändert. Der alte Pfarrer erwacht am Morgen. Es dauert in der Ansgabe letter Sand acht Berameter länger, bis er sein Wittterchen herbeitlingelt. Der Dichter macht uns eingebender mit der Ausstattung des Zimmers befannt; es wird die vertraute Studierstube mit der gläsernen Thure des

<sup>\*)</sup> Er ichreibt bei Bog Befuch in Salberstadt 1794 an deffen Frau: "Bir fichemen auf ibn. das berrliche Heldenwedicht zu vollenden. Es wird ein Wert von großem Augen far die Renindbeit." — Saber enthielt auch die erfte Ausgade eine poertiche Widmung an Gleim, die 1807 nuch Gleims. Tod mit ber späteren an den Herzog von Oldenburg vertauscht warde.

Alfovens, der Lehnstuhl erwähnt; er hört in der Küche nicht nur bas Feuer knistern und ben Ressel brausen — auch "geschäftige Red' und die raffelnde Mühle des Raffees". Die Gattin flicht bann die früher fehlende Berficherung ein, daß sie unlängst die knarrende Thur geolt hat. Da ber gute Alte fich verschlafen hat, fo trieb er ursprünglich etwas, bag er bald in ben Schlafrod fame, und ber Traum, den er gehabt, wurde fürzer abgemacht; jest läßt er sich Beit, feine Frau mit einer gewiffen Musführlichkeit baran gu erinnern, wie es einst gewesen, ba er mit der Neuvermählten Abschied von den Eltern genommen; auch die Traurede, die er im Traume balt, ift langer, aber nicht gedankenreicher geworben. Go erzählt ihm benn auch fein Erneftinden eingehend, was für Garn Sufanne in der Riiche abwindet. Dann aber bittet fie ihn nicht bloß, daß er noch im Bett bleibe, er foll auch noch ein Buch lefen, wobei bann Bafbington, Franklin und homer erwähnt werben. Go geht bas weiter. Der Bräutigam kommt. 1783 trägt er eine graue Pifejche, 1795 einen Reisemantel, 1807 hat er sich eine zottige Umbullung, also bod wol einen Belg angeschafft. Gleich in die erfte Begrugung flicht jett ber kunftige Schwiegervater eine langere Ermahnung ein, wie ein guter Seelforger prebigen muffe, als Berkunder reiner Menschlichkeit und werkthätiger Liebe, nicht aber gankend "um Geheim= niß ober um Satung", und auch ber "bescheibene Walter" hat Zeit, fehr ausführlich über feine Begegnung mit bem Schäfer, bem Jager, bem Fischer zu berichten, bis er bem Bapa sein türkisches Robr überreicht. Bollends ehe er sich nach seiner Braut erkundigt, braucht er jett einige funfzig Berameter, mahrend er in der erften Befammt= ausgabe an etwa dreißig genug hatte, ursprünglich aber - gewiß am richtigsten - fcon nach acht Berfen "mit angftlicher Stimme" nach Luise fragte. Bon ber Gräfin Amalia und ihrem Besuche ift in dem Musenalmanach gar nicht die Rede; auch die lange theolo= gifche Unterhaltung zwischen ben beiden Männern fehlte erft gang; von jener kam schon 1794 hinein, offenbar um keine ber Saupt= personen in ber zweiten Ibylle gang bei Seite zu laffen; biese ift erft 1807 hinzugefügt. — Das Fest im Balbe war von vornherein als ber Zeit nach früher gedacht, wenn es auch später gedichtet ift, benn Walter ift hier noch Candidat und Sauslehrer im gräflichen

Saufe. Endlich gerfällt jett bie lette Joulle in zwei Gefange. 3br Umfang bat fich gegen die alteste Kaffung beinabe verdoppelt. -Bare Bon, wie er eine Zeit lang verbatte, Dazu gefommen, fein Gedicht noch mehr zu erweitern, fo würde er nicht nur an den Edluß, auch an den Unjang noch Etnicke gefügt baben. Luijen? Kindbeit, darin ein Frühlingsfeit, wobei ber Pfarrer mit feinen Confirmanden einen Mergenipagiergang macht und Die Conne aufgeben fiebt, ibre erfte Befannticaft mit Batter follten bingutommen, aber auch nach der dritten Idulle eine feierliche Ginfegnung in der Rirche und ein großes Geft auf bem graftichen Echloffe, Dochzeites geschenke aller Doribewohner, endlich bie Trennung ber jungen Frau von ihren Gespielinnen und ihrer Beimat. Ja felbft bie ichen früher gebichtete Joulle, ber fiebzigfte Weburtstag, follte fich auschließen. Balter follte als wohl bestallter und gludlich verbeirateter Pfarrer von Seldorf die Alten befuchen. Das ift Atles unausgeführt geblieben.

Man hat mancherlei an der Luise auszusehen gefunden. Man hat — und dieß ist wol zuerst von A. W. Schlegel auszesprochen — das große Gewicht getadelt, welches hier auf die alltäglichen Dinge des Lebens gelegt wird; man misbilligt es, daß "die Musen hier allzwiehr für die Haushaltung sorgen", daß das materielle Leben neben den böheren Interessen einen so breiten Raum einnimmt. Besenntniszgläubige Christen aber nehmen Unstoß an dem theologischen Standpunste des Pfarrers von Grünau, und Vilmar erklärt, wenn Boß wirklich in ihm das Ideal eines protestantischen Pfarrers habe zeichnen wollen, so sei das Gedicht völlig versehlt.

Enwas Wahres liegt in jener ersten Ausstellung. Gegessen und getrunken wird in dem Psarrhause allerdings viel und der Dichter weilt — wenigstens in den letten Bearbeitungen — mit solchem Wohlgesallen bei den Schilderungen des materiellen Genusses, das man dieselben gern ein wenig gekürzt sähe. Allein ernstlich können wir ihm doch darum nicht gurnen. Er bleibt bier durchaus auf dem Voden der Wirtlichkeit. Das hänsliche Leben der nerddeutschen, zumal der niedersächsischen Familie wäre entschieden unvollkemmen geschildert, wenn die Leute mit weniger Bedagen und gesundem Appetit sichmanssen. Hierbin gebort auch ein gewisser Mangel an

Bartgefühl, der manden verlett hat. Junge Mädchen unferer feineren Gesellschaft würden allerdings schwerlich mitsingen, wenn das Lied zum Lob der Gbe im letten Gesange angestimmt wird: Die Burichtung des Chebetts wird mit sichtlichem Boblaefallen beschrieben, und die gange Tischgesellschaft, selbst die gepriesene Gräfin Umalia entlaffen jum Schluß bas Brautpaar mit Sändeklatichen und Jubeln. Unsittlich ift hierin nicht bas Mindeste - aber bie Ungezwungenheit und das Behagen, womit diese Dinge behandelt find, mag manchem zu weit geben. Darüber ift nicht zu rechten. Genug, Diese Buge gehören gur Gigenartigkeit unseres Dichters und ber Menschen, die er schilbert, und das wird man wenigstens zugeben müffen, daß er sich auch hierin vielleicht etwas derb, aber sicher ferngefund zeigt. Unrecht aber thut man Bog, wenn man ihm vorwirft, daß die geiftigen Interessen der von ihm dargestellten Menschen barunter leiden. Es liegt einmal im Wesen realistischer Poefie, fofern fie fich überhaupt ber Malerei bes Stilllebens qu= wendet, daß fie auch in die kleinen Berhältniffe freundliche Sonnen= blide fallen läßt, und wenn uns ber Dichter Bohlgefallen an bem Gewöhnlichen und Alltäglichen einzuflößen versteht, so verdient er unfern Dank, fofern die höheren Bedürfniffe unferes Innern nicht dabei zu furz fommen. Dieß aber ift in der Luise in der That nicht der Fall. Die einfachsten echt menschlichen Empfindungen, welche in dem Leben eines jeden ihre Weihe behalten - Die Liebe ber Eltern zu ben Kindern, ihr Schmerz, ba ber Bräutigam bie Tochter hinwegführt, und dabei wieder ihre Freude über des theuern Rindes Glück; die Seligkeit ber Berlobten und Berbundenen; allgemeine Menschenliebe und echte Sumanität im Berkehr mit ben Untergebenen, die warme, kindliche Freude an der Natur, daneben die bergliche Theilnahme für bas, was den Geift anregt, bas Leben verschönert und abelt, und jede Regung bes herzens verklärt burch aufrichtiges, unerschütterliches Gottvertrauen: wie ift boch bas Alles jo innig und ergreifend geschildert! Will man aber ben allzufreien religiösen Glauben bes Pfarrers von Grunau anfechten, fo bunkt uns, hierin liege ein besondrer Borgug unseres Gebichts und ein wesentlicher Grund des Beifalls, welchen es beim deutschen Bolle gefunden hat. Allerdings trägt Bog feine Gleichgültigkeit gegen

confessionelle Unterschiede unverbullt gur Edan. Jene Weichichte von ben brei Tobien aus Maing, Burich und Samburg, welche an bie Pforte bes Simmels fommen und fo lange von Betrus auf die Bant bei Ceite gesetzt werden, bis fie fingen: Wir glauben all' an einen Gott - mare bes Beweises genug\*). Mit unverfennbarer Abficht ergreift ber Dichter jede Gelegenheit, wo er feinen Abschen por religioier Engbergigfeit ausbriiden fann. Er ichilt auf Die "Pfäfftinge, welche noch immer jeden bedroben, ben Gott berufen bat, ben Geift aus Banden ber Willfur ju erlojen". Ge emport ibn, wenn fich jolde die gerwähltern bunten und bie Bruber, welche einst mit Cofrates nach ber Menichlichkeit Boben ftrebten, noch im Grabe entebren". Petrus, Mojes, Confucius, Bomer, Cotrates und Mendelsfebn werben auf eine Linie gefiellt. Die Bibel und Somer find des Pfarrers Lieblingsbucher. Tenn bei aller Grömmigfeit perbauert ein Dorigeiftlicher, "wenn nicht griechischer Geift ibn em: porhebt aus ber Entartung neueren Barbaribums - gur altedeln Würde ber Menichlichkeit". Und wer mare bagu geeigneter als ber "Geift bes homeres, welchen bas Rind anboret mit Luft und der Alle mit Andadi". Der banptfächliche Inbalt ber Religion ift bier allerdings Gutes thun, Gott vertrauen und feine Mitmeniden lieben. Darin fimmt Bon' Glaubenobetenntnift genau mit dem Leifinas - oder vielmebr faft aller großen Tenter und Dichter, die wir feit hundert Sabren gehabt haben -- überein. Man wende nicht ein, das jei ein negativer Standpuntt, ohne innern Salt und gemütbliche Tiefe. Ge find wirtlich und wabrbaftig fromme Menichen, welche unfer Dichter zeichnet; fie find fromm im besten Ginne des Worts. Das Berbaltnig, in welchem fie zu ihrem Gott fteben, ift das der Rinder zu ihrem Bater. In jeder Freude, die ihnen Ratur und Leben bieten, ichauen fie ju ibm auf; im Unglud vertrauen fie auf ibn; aus allem Wechfel und Gewirr bes irbijden Dafeins

<sup>\*) 216</sup> Bog nach beibelberg gezogen mar, erhielt er (1808) burch ein bubiches Landmaden aus ber Gegend von Bruchfal einen Kreib voll Eier und ein Mebziemer von einem krablofichen Geiftlichen, ber ihm bamit feinen Dank fur ben Piarrer von Grunau und insbesondere fur bie Geschichte von Petrus und ben "Alleinselignachern" ausbrucken wollte.

richtet sich ihre Hossnung voll unerschütterlichen Glaubens auf das ewige Leben, welches jenseits des Grabes alle guten Menschen verzeinigen soll.

Es ift freisich eins ber wohlseissen Themata ber Gegenwart, hochmüthig abzusprechen über die flache Ausklärung des vorigen Jahrhunderts. Ganz Unrecht hat dieser Tadel nicht immer. Aber den Dichter der Luise trifft er so wenig, als Lessing im Nathan. Gegenüber der Engherzigkeit mancher modernen bekenntnißtreuen Theologen, gegenüber jenem wahrhaft sanatischen Haß gegen alles freie und voraussetzungslose wissenschaft sanatischen Haß gegen alles freie und voraussetzungslose wissenschaftliche Forschen ist der Eiser des tresslichen Pfarrers von Grünau noch heute an seiner Stelle. Schon Goethe lobte Boß, daß er sich nicht zu jener grundsalschen Maxime bekannt habe, "welche, dreist genug, fordert, wahre Toleranz müsse auch gegen Intoleranz tolerant sein". Unser deutsches Bost will sich nun einmal das "ungesesselste Emporstreben des Geistes" nicht nehmen lassen, und deßhalb ehrt es die Dichter, welche so wacker wie Boß sür die Freiheit des Glaubens und Forschens einzetzeten sind.

Tücktig und erfreulich, wie der Inhalt des Gedichts, ift seine Sprache und metrische Form. Boß hatte ein sicheres Gesühl sür Kernigkeit und Würde des deutschen Ausdrucks. Mit Absicht erinenert er oft genug an Wendungen der Lutherischen Bibel oder nimmt dieselben geradezu in sein Werk auf. Nie wird er undeutlich und schwülstig: stets hört man seinen Worten eine gewisse Insigkeit und Herzlichkeit an.\*) Wie man deutsche Herameter bauen müsse, hat Boß erst den deutschen Dichtern gezeigt. Man mag darüber zweiselhaft sein, ob das antike Metrum an sich dem Genius unser Sprache gemäß sei; aber man wird einräumen müssen, daß es sich dem Dichter hier wegen der unverkennbaren Nachahmung des Homer empfahl und dem Inhalt trefslich angeschmiegt hat.

So wird die Liebe, welche fich die Luise im beutschen Bolke erworben hat, als eine wohlbegründete erscheinen. Ueber ihr Ber-

<sup>\*)</sup> Außerordentlich gewinnt die Darstellung dadurch, daß er sich nicht scheut, eine ganze Reihe von Ausdrücken der Bolkssprache aufzunehmen. Diejenigen, welche davon minder bekannt scheinen, sind am Schluffe dieser Einleitung, meist nach Bob' eignen Erklärungen zusammengestellt.

bienft foll fie beghalb nicht erhoben werben. Muf ber Bebe von Goethe's hermann und Dorothea ftebt fie nicht. Bog felbft mochte in entidulobarer Baterfreude über fein Lieblingofind ichreiben: "Die Dorothea gefalle, wem fie wolle; Luife ift fie nicht," und Bater Gleim mochte ibm beiftimmen. Wer aber beut noch abnlich urtheis Ien wollte, würde fich lächerlich machen. Aber bier gilt bas Wort: man foll bas Beffere nicht gum Reinde des Guten machen, und gu bem Guten unferer Literatur gebort auch die Luife. Wenigftens baben ibr Ediller und Goethe beide dieß Beugniß ausgestellt. Bener urtbeilt, das Gebicht ringe burch individuelle Wahrheit und gediegene Ratur den besten griechijden Mustern mit jeltnem Gr folge nach und gewähre einen reinen, bestimmten und immer gleichen Benuft (uber naive und fentimentalische Dichtung). Goethe aber bekennt in feiner Glegie "Bermann und Dorotbea", welchen Ginbrud es auf ibn gemacht und wie es ibn gu feiner eignen Didtung begeisterte:

Uns begleite bes Dichters Geift, ber feine Luife Rafch bem murbigen Freund, uns zu entzuden, verband.

In den Lenien endlich findet fich über die Luife das Diftichon:

Wahrlich, es fullt mit Wonne bas Ders, bem Gefunge ju borden, Abmt ein Canger wie ber Tone bes Alterthum nach.

Bühre, Neberzug eines Kissens. Bulte, Sügel im Sumpse. Buttel (bouteille), dickbäuchige Flasche. Dernattiriche, frühe Weinftriche. Emmerting, Annmer. Eppich, apium. Genft, genista, Ginster. Gravensteiner, eble Apselsorte vom

Gravensteiner, edle Apfelforte vom holfteinischen Schloffe Gravenstein. himmelspferden, heulpringer.

holm, fleine Infel. hulft, Stechpalme, ilex aquifolium.

Kancel, Zimmet.

Rolben, Teich.

Lunfe, ber Achonagel am Rade. Mette, Spinnwebe.

Mordieln eine Art

Mordeln, eine Art esbarer Bilge. Morelle, edle Sorte Frubfirschen.

Reulicht, Reumond.

Pitschier, Wappen.

Rat, Solzbaber.

Maufe, Leiter über Die Rrippe.

Riole, Budgerbrett.

Mojenmadden, bas Madden, welches bei ben Rofenfesten mander Wegenben ben Rosenfrang erhalt. Samarie, Amtskleid bes Predigers. Sandart, schmachafter Fisch, eine Art Barich.

Schier, flare Leinewand.

Spillbaum, Zwedholz, euonymos europaeus.

Sprehe, Staar.

fprod, bruchig, gerbrechlich.

Strauchhahn, Schnapphahn, Spottname für Raubritter. Sulzmilch, dide gefäuerte Schafmilch. Tabulatur, alte Musikzeichen; nach der Tabulatur, nach Noten.

Tremse, Kornblume.

Tulle, Röhre am Leuchter und der Laterne.

wählig, wohlgemuth, üppig. Wandschmied, Todtenuhr, holzbock.

#### Vor Gleims Büttchen.

(1795)

Mach' auf, ebeler Greis! "Wer flopfet da?" Freund' und Befannte. "Leise flopfet der Freund." Aber du höretest nicht.

"Still! ihr wedt mir die Madden!" Sie lieben uns. "Zollen sie aufstehn

Spät in ber Nacht?" Aufnehn und die Geliebten empfabn. "Welche denn?" Kennft du den Pfarrer von Grünau? "Was! und Luife?"

Auch ihr Mann. "Und wo bleibt Mütterden?" Mitterden auch. "Madden herand! mit dem Schönften bewirthet fiel" Alter, nur Obbach,

Und ein freundlich Geficht. "Trauteste, tommt! denn es friert!"

#### Dem Herzog

#### Peter Friedrich Ludewig.

(1807)

Bater Eutins, Dir baut' ich der Pflanzungen eine für Menscheit, Daß, aus dem Keime von Gott, menschlich gediehe der Mensch; Und Du lobtest den Fleiß, ein Ermunterer, auch wenn der Pflanzmann.

Achnlich der Arbeitsbien', heitere Töne sich sang. Nimm der Gesäng' Auswahl. Gern sängen sie künstigem Anwachs Heiterkeit, Sinn der Natur, tapseres Streben sür Recht: Tugenden, die Dein Leben geübt. O lebe noch lang' hier, Unbiegsam dem Geschick, froh des erfreuenden Thuns! Endlich, den Deinen zu früh, Hochaltriger, geh' zur Verzüngung, Wo, was menschlich erwuchs, göttlicher blübet und reift.

## Erste Idysse.



#### Das Seft im Walde.



Draußen in lustiger Kuble ber zwei breitlaubigen Linden, Die, von gelblicher Blüthe verschönt, voll Bienengesurres, Schattend der Mittagestub', hinjäuselten über das Moosdach, Hielt der redliche Pfarrer von Grünau heiter ein Gastmahl, Seiner Lusse zur Lust, hausväterlich prangend im Schlafrock. Sechs Schilfsessel umstanden den Steintisch, welche der Haustnecht Heimlich geschnist, als Ghrengeschenf, zu der Jungfer Geburtstag, Gantliche; doch für den Herrn ein wohlansehnlicher Lebnstubl. Sorglos saß nach dem Mahle der Greis sert, sich und die Andern Mit lebereichem Gespräch zu ersreun und mancher Erzählung. Küchlein, zahm wie die Mutter, das Perlbubn, picken der Jungsvau Bret aus der Hand; weil serne der troßige Hahn mit den Weibern

Harrie bes Burfe, und die Taube vom Dach, und der kollernde Buter.

Nachbarlich bort im Schatten bes blüthenboldigen Flieders Nagte bes Festmahls Knochen Packan, und murrete seitwärts Gegen die lauernde Kah', und schnappte sich sumsende Fliegen. Aber Mama, sanstlächelnd der wohlbekannten Erzählung, Zupste geheim Luisen, die neben ihr saß, an dem Aermel, Neigt' ihr nahe das Haupt und begann mit leisem Gessister:

Gehn wir noch in ben Balb, mein Töchterchen? Ober gefällt bir's,

Weil die Conne so brennt, in ber Geigblattlaub' an dem Bache Deine Geburt gu feiern? Du blidft ja so foen und errötheft.

Hold erstaunte der Red' und sprach das rosige Mägdlein: Nicht in der Laube, Mama! Das Geißblatt dustet des Abends Biel zu streng', und zumal mit der Lilien und der Reseda Duste vermischt; auch schwärmen so wild an dem Bache die Mücken. Lieblich scheint ja die Sonn', und am waldigen User ist Kühlung.

Beifall nickte die Mutter. Da war die Erzählung geendigt; Rasch nun wandte zum Manne das Wort die verständige Hausfrau:

Bäterchen, danken wir Gott? Luise begehrt, den Geburtstag Lieber im Wald' als unten am Bach in der Laube zu seiern. Lieblich scheint ja die Sonn', und am waldigen Ufer ist Kithlung. Zeho mein Rath: Herr Walter, der muthige Karl und Luise Gehn voran und wählen den Ort und suchen und Brennholz. — O, daß der steise Besuch abhält auf dem Schosse die Herrschaft, Mutter und Tochter zugleich! Mit Amalia wäre der Gang doch Lustiger! Hell dann tönt' in den Waldungen eures Gesanges Rachhall! — Aber wir beiden Gemächlichen sahren den Richtweg Ueber den See. Der Berwalter, das wissen wir, seiht zum Geburtssest

Gerne den Kahn. Doch wünscht' ich, daß unfer Papa noch ein Wenig

Edlummerte. Mittagsichtaf ift ein Labfal altlicher Sausberen, Bann beiß werden bie Lag', und Die blübende Bobne befaubet.

Prauf annverteient du, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau: Hört Gr, mein Sohn, wie fie waltet, die Herricherin? Aber ich muß ichon

Folgiam fein; benn es gilt ben Geburtetag meiner Luife. Rinder, wir beten gu Gott bem Unendichen! Betet mit Obrfurcht.

Diejes gejagt, entblößte der redliche Bater den Scheitel, Glangend tabl und umringt von ichneeweiß prangendem Saare, Zenkte den Blid demuthig und iprach, mit gesalteten Sanden:

Lieber (Son, der du Alles, was lebt, mit Frend' und Equidung Cattigen, hore den Dant, den beine Rinder dir frammeln. Wir find Stand. O beiderme, wenn's frommt, in dem Leben der Prüfung

Uns ver Ernblat und Gram, wie ver üppigem Stolze und Leichtstinn. Gieb uns tägliches Brot, und unseres; bis wir, ben eineln Sorgen entrückt, als Bewährte, zu beiner Herrlichkeit eingehn. — Meine Kinder, ich wünsch eine gesegnete Mahlzeit.

Alie der Greis; da nabien sie All' und küßten den Mund ibm Dankend; es küßt ibn umarmend die resenwangige Tochter; Dann an die Wang' ibm geschmiegt, liebtoite sie. Aber mit Inbrunit Herzte der Greis sein freundliches Kind, auf dem Echoosie sie wiegend.

Beid' an der Band nun faffent die Fremolinge, fagte die Mutter:

Seid ibr and fatt, ibr Lieben? Rur Bauernteit mar es freilich, Und fein grafticher Schmans; boch boffen wir, Frennde des Haufes Biffen ein landliches Mahl zu entschnleigen. Trinten wir jost noch Raffee bier? Bornebme genießen ibn gleich nach der Mablzeit.

Ihr antwortete brauf ber eble, beicheibene Walter: Berglich banten wir, liebe Mama, fur bie icon Bewittbung.

Machen Sie Karl nicht roth. Gut sein ist besser benn vornehm. Säße bei solchem Mahle der Ländlichkeit selbst auch der Kaiser, Unter dem Schatten der Bäum', in so trausicher lieber Gesellschaft; Und er sehnte sich ekel zu Höflingsstand' und des Mundkochs Mischungen heim: so verdient' er an Leib und Seele zu hungern! Besser, wir gehn ungesäumt in den Wald; und landet der Kahn an, Flugs, nach altem Gebrauch der Familie, kochen wir sämmtlich Unter dem hangenden Grün weißstämmiger Birken den Kassee. Karl auch kocht großmüthig für und; ihm macht es nur Wallung.

Aber es schalt ber Bater und rief die eisernden Worte: Gi, mit der unstatthaften Entschuldigung! War denn der Reisbrei Angebrannt? und der Wein auf dem Reisbrei nüchtern und kahnig? Waren nicht jung die Erbsen und frisch, und wie Zucker die Wurzeln? Und was sehlte dem Schinken, den Heringen oder der Spickgans? Was dem gebratenen Lamm und dem kühlenden röthlichgesprengten Kopfsalat? War der Essig nicht scharf, und sein das Provinzöl? Nicht weinsauer die Kirsche Dernat, nicht süß die Morelle? Nicht die Butter, wie Kern, nicht zart die rothen Nadieschen? Was? Und das kräftige Brot, so weiß und locker! D schändlich, Wenn man Gaben von Gott aus Hösslichkeit also verachtet! Lieber Sohn, da nehm' Er die Dirn' an den Arm, und sogleich mir Fort in den Wald! Komm her, mein Mütterchen, daß ich dich

Sprach's und zog fie beran; und bas Mütterchen folgete willig. Dennoch verwies ihm folches bie gute verständige hausfrau:

Schilt nicht, böser Papa! Man sagt ja wol so ein Wörtchen, Wie es die Weise verlangt und Artigkeit. Aber wohlan nun, Schlummere kühl und ruhig im Kämmersein. Jungser Susanna Hat mit Pseiser und Milch die Fliegen gedrängt, auch das Mäuschen Hübsch in die Falle gelockt und den Alsov fleißig gesüstet.

Jene fprach's und führte ben lieben Gemahl in die Kammer, hinten hinaus, wo es frijch anathmete; legt' auf ber Rubbant

Ihm fein Politer gurecht und ichloft die duntle Garoine; Während die Mago des Mables Gerath und die festlichen Glafer Eintrug, sammt dem Geded von schöngewebetem Drillich.

Jeso eitte der Anecht mit dem Auftrag zu dem Berwalter, Daß für der freundlichen Jungfer Geburtstag jener gefällig Liebe den Kabu, der, sicher gebaut am Strande der Ditjee, Auslief, jelbit wann es walte, zur Luffahrt oder zum Angeln. Hans nun jagte jein Wort; da erwiederte raich der Berwalter:

Fordere Rabu, und mas ich vermag; ich gemabr' es der Jungfrau!

Sprach's und langte ben Echluffel bem Eilenden. — Aber bie Jungfrau

Faste, dieweil Karl drängte, den Arm des beicheidenen Jünglings; Und um die rauichende Schleuie der Mübl' in das grafige Seerbal Lentten sie fröhlich den Gang. Un des Mägsleins Jüße geschmieget, Weht ihr weißes Gewand mit rojeniarbenen Schleifen; Seidener Alor unwallte verrätherisch Busen und Schultern, Born mit der knespenden Rose geschmicht; ihr freundliches Antlitz Schirmte, gekränzt mit Tremsen, der sein geslochtene Strebbut. Unter ihm fleß in den Wind des dunkelen Haares Geringel, Glänzend am Licht, nachläffig vom resigen Bande gesesset. Beisten and bräunlicher Alappe des Handschubs blicke die Rechte, Ründlich und zart, ost küblend mit tastenem Fächer das Untlitz; Und wie die Linf im Arme des Jünglinges rubte, so spietten Leis in der Hand ihm die warmen und niedlichen Finger des Mägsleins.

Chauer ber Wonn' umftrömt' ibm bas Berg; bang' athmene und fprachlos

Drüdt' er die Heine Band, burchfaltet mit bebenden Singern.

Mo mandelten Beide durch Gras und blumige Kräuter, Langfam; Grillengeichwirr war ringsber; und wie erblödet Sannen fie, schen zu begegnen dem Blid, und redeten wenig. Als sie nunmehr, oft jeufzend, das ichwillere Ibal durchwandert, Unten am Zaun, wo die Quell' aus dem Sandberg roth und mo- raftig

Zwischen binfigen Bulten und Schafthalm träger hinabsloß; Dort an der seitenden Hand des Jünglinges hüpfte die Jungfrau Furchtsam über die Steine, gelegt für die Schritte des Wandrers, Und wer in trockenen Monden den Richtweg nahm nach dem Kirchborf:

Furchtsam, daß dem Gewande den Caum nicht tränfte der Moorfumpf,

Wankte fie hin, vor dem Frosch, der emporsprang, jüngferlich freischend.

Jeho betrat fie ben Steg und hob ein Füßchen mit Vorsicht Neber ben Zaun, daß enthüllet die Zwickelblume hervorschien, Ordnete schnell das Gewand und schwang wie ein Reh sich hinüber. Dann durch haselgebüsch ben ausgeregneten Pfad auf Stiegen sie, welcher sich schwäg' hindog um den alternden Uhorn. Oben begann tiefathmend das rosenwangige Mägdlein:

Stehn wir ein Benig still? Mir klopfet bas herz! Wie erfrischend

Neber den See die Kühlung herausweht! Und wie die Gegend Ringsum lacht! Da hinab langstreisige, dunkel und hellgrün Wallende Korngesilde, mit fardigen Blumen gesprenkelt! D des Gewühls, wie der Roggen mit grünlichem Dampse daherwogt! Dort in fruchtbaren Bäumen das Dorf, so freundlich gelagert Um den geschlängelten Bach, und der Thurm mit blinkendem Seiger! Dben das Schloß hellweiß in Kastanien! Vorn auf der Wies' hin Röthliche Küh'; und der Storch, wie vertraut er dazwischen einswertritt!

Dort die schimmernde Bläne des See's um den waldigen Hügel! Dort Heuschober gereiht, dort Mähende! Aber wir selbst hier, Bom Buchweizen umblüht, im Gesung' eintragender Vienen! Schaut doch umher, ihr Kinder, und freuet euch! Hören Sie, Bester:

Unfern Schmans wird zieren ein Korb großmächtiger Erbbeern, Spanischer, weiß und roth, der Ananaswürze vergleichbar;

Belberbbeern, wie mir baucht, find mol fo fuß und balfamild.

Alie Luii', ablentend zum sennigen That des Gebüiches, Rechts, wo die Hede das Teld einstredigte. Hurtig voran nun Hüptte der Knab' und entsagte dem grüntlichen Himmelspierochen, Das mit glänzender Schwing' ihm beguem da saß auf dem Farnfraut. Stehn blieb jess Luii' und sprach mit vertrautichem Klüsern, Nab' an des Jünglings Wange geneigt ihr blübendes Antlig:

Wabrlich, ber Anabe bemertt, unaufmertfam wie er icheinet. Gebn Gie, er folgt bem Geruche ber Grobeern. Lieber, Die Sand mir Richt je gebrucht! Er mochte ben herrn hofmeister belaufchen.

Alfo warnte Luife, die Hand zu entziehen versuchend.
Aber dem Jünglinge wallte das Perz vor banger Entzückung,
Als der resigen Live ärberischer Soem die Wang' ihm
Warm anbanch'; und er wandte sich ianst und küste das Mägdlein.
Leise beht' ihr die Lipp' und wandte sich; aber ihr Antlitz Lächelte, bold verschämt, wie ein Jublingsmorgen errötbend.
Und sie entschlüpste dem Arm und brach ein unscheinbares Linnchen Zeitwarts, weilt' in Geganten und ichaut' es an, wie bewundernd.

Plöglich ericbelt im Gebuiche die rufende Stimme des Anaben: Remmt doch, und pflucti Grobeern! Dier fieben fie rocher wie Scharlach.

Buid an Buid vollglübend, daß Giner nicht weiß, wo er bin fell! Jubeln wollen wir Alle vor Luft, wann unseren Borrath Wir in die Kumm' ausschütten! Da werden sie ichaun mit Berwundrung.

Beide, Papa und Mama! Felderbbeern pflanzte der liebe Gent fo fraftig und fuß! In der Sabn' auch febmeden fie vielmal Köttlicher, als im Weine die Prablevobeeren des Gartnere!

Zie nun tamen und jabn die geschwollenen Beeren, die ringeum benerreib und gedrängt am Sonnenftrabl aus den Rrantern

Steudig rief und erstaunt der eble, bescheibene Walter:

Wunderbar! Es erhebet der Reiche sich fünstlicher Gärten, Welche die Frucht ihm zinsen aus jeglichem Sommenbezirke, Fröhnend in Zwang; und dem Armen bereitete Gott in der Wildniß, Ohne sein Thun, Fruchtgärten voll heilsamer Blumen und Kräuter: Arbeitslos dann sammelt das Kind und sammelt der Greis ein Heimliche Gabe von Gott, der treu auch des Sperlinges waltet. Aber es sehlt ein Geschirr für die saftige Reise der Beeren. Pflücken wir dort Hustatig, mein Karl, und die Vlätter im Tuche Tragen wir locker geknüpft! Noch dienlicher, wenn ich der Hasel Sauber die Rind' abstreist und mit ästigem Pflocke zusammen Heftete. Oder ersinnt mein Karl noch ein anderes Mittel?

Bürnend gab ihm darauf der feurige Anabe die Antwort: Wäre das Ernft, herr Walter: den Busch, der die Zweige herabhängt, Bon Nußtrauben beschwert, im fröhlichsten Wuchse zu schinden? Stehn denn am Sumpf nicht Binsen genug? Bald ist ja ein kleines Körbchen gemacht, wenn Giner den Eriff nur tüchtig gelernt hat!

Ernsthaft that, ihm erwiedernd, der edle bescheidene Walter: Das hat Schick und Gestalt! D wie gut, wenn zwei sich berathen! Hurtig hinab, und ein Körbchen beschleuniget, welches den Meister Lobe, geräumig und fest! Wir Andern ruben indes hier Harmlos unter der Hasel, die voll großtraubiger Nüsse Um uns wölbt ihr Gezweig'; auch pflücken wir nichts von den Erdbeern.

Außer ein paar zur Erfrischung für unsere liebe Gefährtin.

Kaum gejagt, da entflog zu dem binfigen Zumpse der Knabe, Fröhliches Laufs, weil jen', in wallendem Herzen verschüchtert, Unter das Schattengewölbe sich lagerten dicht an einander, Turch gleichgültige Rede beschönigend inneren Aufruhr. Nicht gar lange, da kam mit dem zierlichen Korbe der Künstler, Stofz anhörend das Lob, daß er schnell vollendet und tüchtig.



Alle sie pflückten darein retbichwellende Beeren auf Austanb, In wetteisernder Hast, und oft mit den schöneren prablend, Naschten dabei und beten Geschenk; denn sie batten die Auswahl Bell nun stropte der Korb von sastiger Frucht und verhandste Lieblichen Dust ringsum aus reinlicher Hülle der Blätter; Frühlich wog ihn der Knab' und beschwerte den Arm mit der Ladung.

Jett, da sie wieder den Pfad binwandelten, börten sie abwärts Turch das Ibal den Gesang des siedzigsäbrigen Webers, Der, sum Weben zu schwach, bei Kirchenmusit und Gelagen Krästig den Brummbaß strich, wie der Organist ihn gelehret. Selbstgelehrt anch siellt' er der gnädigen Gräsin die Schlesubr. Kunstreich ichnist' er dabei zum Berkauf spillbaumene Löbel, Und wachbolderne Querl', auch Käsige, Kellen und Schauseln, Wascrgeräth, Waschblanel und lindene Schube dem Marschland. Doch war der Sommer ibm mild', dann sammelt' er Beeren des Keldes

Für die benachbarte Stadt, auch Ruff' und Hambutten und Morcheln, Lange bestellt; denn es liebte den Redlichen manche der Hausfraun. Horchend stand und begann die rosenwangige Jungfrau:

> Hoferes Alten Gesang, der dort Erdbeeren sich sammelt! Araftvoll dringt's an das Herz, wie ein segnender Bunsch zum Geburtstag!

Sprach's und lenkte babin; und sie fanden ibn, tragend ben bunten,

Mächtigen Genkeltopf, halbvoll ber erlegenen Erbbeern. Grußend bot ihm die Sand ber eble bescheidene Jüngling:

Glüd zum Geschäft! Co fleigig? Bebedt boch, Bater, ben Cheitel!

Seht, wir versorgten uns selbst in Guerem Garten mit Erdbeern, Für der Luise Geburt; und das Kernlied, welches Ihr sanget, Kraftvoll drang's an das Herz, wie ein segnender Bunsch zum Geburtstag.

Billig, Ihr feiert heut auch mit dem Mütterchen. Nehmet und zeugt

Ginen erquickenden Trunf auf bas Wohlsein unserer Jungfrau.

Aber ber Greis, wie ein Ehrengeschenk vom Freunde ber Gastfreund

Gern annimmt, jo nahm er und sprach mit edelem Unstand:

Dank! Der gebotene Trunk für bas Jüngferchen soll unverschmäht sein,

Euch und ihr selber zu Liebe, die, hold wie ein Engel, zum Wohlthun

Annaht' unferem Dorf'! D lange noch Freude der Eltern Sei sie, und aller Bekannten, und bald auch des wackersten Ehmanns! Euch, Herr, würdige Gott des Berufs in ein höheres Lehramt Noch dies Jahr, wenn gekommen die Stund' ist! Denn was Ihr jeho Preeiget, find Edulwerte nicht mehr, find Werte bes gebens, Binoige, tröftungsvolle, befruchtende! Wenn 3br noch etwas Fortgebt, werdet 3br einst ein anderer Pfarrer von Grunau!

Bener iprach's, une gerübrt antwortete Zeldes der Bungling: Alfo fei's, mein Bater! Wer Gett last walten, vertraut wohl!

Eprad's und ichies in cas Ibal; den Wandelnden blidte ber Greis nach,

Annig bewegt, und es bebte die Ibran' an den grauenden Wimpern. Jenem brückt' im Geben die rosenwangige Jungfrau Schweigend die Band; und ichale fie des bichteren Ibales Umichattung

Barg, da begegnete willig ibr Mund dem Ruffe bes Junglings.

Alls fie, das Linienteld und die bartige Gerfie durchwandelne, Jebo dem Sugel am Gee fich naberten, welcher mit dunteln Tannen und bangendem Grun weißstämmiger Birten gefranzt war, Blidte zum buichigen Ufer Luif binberchend und fagte:

Still! Co tonte mir dumpf, wie ein Ruderichtag, von dem Ujer! Aber der mutbige Rarl, der vorantief, mandte fich rufend:

hurig! Da feb' ich ben Rabn! Run gleitet er binter bas Chilfrobr!

Und mit geflügelten Schritten enteilten fie; füblender Zeewind Sanchte gurud das Wewand, das die trippelnden Ause des Mägdleins Raufchend umwallt', und es webt' ibr geringeltes Daar von den Schultern

Laut nun rief und winft' aus dem ichwebenden Rabne ber Pfarrer:

Gbrbar, Rinder, und facht! 3br lauft ja fo rafch wie die Buhnlein

Neber den Sof, wenn die Magd an der Saustbur Antter umberftrent! Seiba! wie fauft das Gefindel berab von dem bedrigen Abbang! Töchterden, geb' verfichtig und ftrauchte mir nicht an den Wurzeln!

Also rief er, umsonst; sie entstohn unhemmbares Schwunges. Athmender harrten sie nun, bis der rauschende Kahn an dem User Landete; und: Willsommen! erscholl's, willsommen im Grünen! Hinten hemmte der Knecht, an der Erl' im Wasser sich haltend. Aber gestützt von der Hand des Jünglinges traten die Estern Ueber den wankenden Bord, auf den Sand voll Kiesel und Muscheln, Wellig gestriemt von der Fluth und umhüpft mit gehügeltem Seesschaum.

hans auch entstieg und knüpfte bas hemmenbe Seil um ben Baumftumpf;

Schmeichelnd füßte den Greis die blühende Tochter und fragte:

Bäterchen kommt ja so frühe vom Schlaf. Hat ber häßliche Kater Wieder gemaut? Gin hühnchen beim Gierlegen gekatelt? Ober Susanna zu saut mit dem Waffeleisen geklappert?

Drauf antwortetest bu, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau: Soll ich dieses genau dir verfündigen, wie es geschehn ist? Beder gemaut hat ein Kater, mein Kind, noch ein Hühnchen gekakelt, Oder Susanna zu laut mit dem Basselseisen geklappert. Unser Gespräch, und die Freude, mein Töchterchen, beines Geburts-

Machte mein Berg unruhig. Wohlauf nun, Feuer gezündet! Rlint! und Raffee gekocht! Die trautesten Kinder find durstig!

Jener sprach's; und in Eile gebot die verständige Hausfrau: Trage mir, Hans, aus dem Kahne sogleich' die Geräthe des Kochens Neben den blühenden Genst. Dort zünden wir, dent' ich, das Feuer; Daß uns nicht anwehe der Rauch. Hier aber am Borland Lagern wir uns im Schatten der alten Familienbuche, Die vorlängst uns bekannt mit schon auswachsenden Namen. Hier ist polsterndes Moos, hier sanst anathmende Kühlung; Hier im Geräusche der Well' und des Schilfrohrs labt uns die Aussicht

Ueber ben Gee nach bem Dorf und ben Krummungen fruchtbarer Ufer. Solg nun, Kinder, gejucht! Wer fifchen will, icheue kein Waffer!





Also die Frau; und fie selbit nicht thatlos, sammt dem Gemable Ging zum gepriesenen Quelle, der nachbartich unten am Waldberg Riefelte, lauter und frisch, wie am Lilenblatte der Frühthau: Elsenborn in der Zag' umwehnender Hirten benamet; Denn rings sabelte man, mit Elsinnen tanze der Bergelf Dert nach leiser Musik im sproffenden Grase der Mainacht. Doch seit Sans vor dem Jahre, das Fest der Luise zu seiern, Heintlich den Zprudel getieft und mit höherem Rasen umbordet, Nennt ihn Born der Luise das Haus und die Freunde des Hauses. Hieber kanen sie Beid' und fülleten, diese des Kossels Gbernen Bauch, und der Vater ein Glas mit erstischenden Labzal.

Mle nun jene ben Bügel ereileten, welcher mit bunteln Tannen und bangendem Grun weißstämmiger Birfen gefrangt mar, Kanden fie Rien und Reifer und fammelten; bann zu dem Buchbain Gilten fie, links im Thal, wo ber Nen' ein unendlicher Abfall Lag in Laub und Gefträuch, dem Buttener Feurung des Winters. Grob nun febrien jum Gee die Beladenen. Aber der Sausfnecht Bing die iprübenden Bunten bes Etable im ichwammigen Bunder. Bagt' ibn in tredenes Laub und ichwang mit Gewalt, bis bem bidern Qualm aufleuchtenbes gener entlederte; baufte geidbidt bann Reifer und Rien, daß bie Glamme bas Belg burd, froblich bes Barges, Rnatterie, finfteren Rauch feitwarts aufdampfend jum Simmel. Best, wo der Wind in die Gluth einfausete, fiellt' er den Treifuß, Und ben verichloffenen Reffel barauf mit ber Quelle bes Walbes. Webend umledt' ibn die Leb', und es braun' ausniedend ber Reffel. Aber bas Mütterden gof in bie braunliche Ranne ben Raffee Mus der papierner Tute, gemengt mit flarendem Birichborn, Etromie bie Quelle barauf, und fiellt' auf Roblen bie Ranne. Singefniet, bie fieigend bie farbige Blafe geplatt war. Edleunig anjetet rief jene, bas Saupt um bie Adjel gewendet:

Zete die Taffen zurecht, mein Töchterchen; gleich ift der Raffee Gar. Die Gefellschaft nimmt ja mit unserem täglichen Steinzeug Gern im Grünen vorlieb, und ungetrichtertem Raffee. Bater verbet Umftand', und dem Weibe geziemt der Geborfam.

Alijo Mama; doch Luije, die rasch mit dem Knaben sich um-

Hörte den Ruf und enthüllt' aus dem Deckelkorbe die Tassen, Auch die Flasche mit Rahm und die blecherne Dose voll Zucker, Ordnend, umber auf dem Rasen; und jetzt, da sie Alles durchwühlet, Reigte das blühende Mädchen sich hold und lächelte schalkhaft:

Nehmen Sie mir's nicht übel, Mama hat die Löffel vergessen. Also sagte Luis'; und des Mütterchens lachten sie Alle, Schadenfreh; auch lachte sie selbst, die gütige Mutter, Welche die dampsende Kanne dahertrug. Aber der Züngling Sprang zu der Birke behende, der hangenden, und von den Zweiglein Glättet' er zierliche Stäb', und vertheilte sie rings der Gesellschaft. Zeho dem lieben Papa und dem Jünglinge reichte die Jungfrau Pfeisen dar, und Taback in der fleckigen Hille des Sechunds; Und mit des Löschbrands Ende, dem glimmenden, zündete Hans an. So auf Moose nummehr die Gelagerten: neben dem Bater Rechts mit dem Knaben Mama, die den lauteren Trank in die Tassen

Mühmend goß; links aber Luif', und nahe der Jüngling. Sie zwar kostete selten des hitzigen Mohrengetränkes; Doch heut nahm sie ein Wenig, und russischen Thee mit dem Kleinen.

Nun war jegliches Ange verklärt, nun laut des Gespräches Herzlichkeit, nun das Gesicht den leisesten Regungen solgsam; Folgsamer noch war dein zartsühlendes Antsit, o Jungfrau: Wie wenn duftiges Schimmergewölf an der Bläne des Himmels Immer veränderlich folgt der Zephyre launischem Andauch, Hell umfäumt vom Glanze des Abends, oder des Vollmonds. Als dei tressenden Worten nunmehr des gemüthlichen Vaters Ausmerssäm sich Luise mit trunkenen Vicken ihm anschloß, Liebreich klopft' ihr der Vater die rosige Wang' und begann so:

Kind, dir brennt ja die Wange wie Gluth! Zwar ist es nicht übel Anzusehn; doch nimm dir, mein Töchterchen, wegen der Zugluft, Etwas mehr um den Hals. Man erkältet sich leicht in der Hitze. Jenem fliste die Hand und erwiederte freundlich die Tochter: Zugluft nennst du die Rüblung, die sanft durch Erlen des Users Athmet und kaum mir ein Bandchen bewegt? Scherz lieben du wahrlich!

Gar nicht breunt mich bie hibe; mit Fleiß ja gingen wir langfam, Rubten auch oft im Schatten. Ich bin nur fo fröhlich, mein Bater!

Drauf antwortetest bu, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau: Ja, bu trauteste Tochter, ich bin auch fröblich! So fröblich, Als die singenden Bögel im Wald' hier, oder das Gidhorn, Welches die lustigen Zweige durchhürft um die Jungen im Lager! Uchtzehn Jahr' sind es heut, da schenkte mir Gott mein geliebtes, Jeht mein einziges Kind, so verftändig und fremm und gehorsam! Wie doch die Zeiten entstiehn! Zehn kommende Sahre, wie weithin Dehnt sich der Raum vor uns, und wie schwinder er, wenn wir aurücksehn!

Gestern war's, wie mir beucht, da ich unruhvoll in dem Garten Jurete, Blätter zerpflückt' und betete; bis nun mit Einmal Fröhlich die Betschaft kam: Ein Töchterchen ist und geboren! Manches beschied seitdem ver Allmächtige, Gutes und Böses. Und das Böse war gut; denn in Wohlsahrt kenkt er des Schicksals Dunkelen Gang, und es blübet aus bitterer Wurzel das Heil auf. Weißt du, Frau, wie es einst nach langer Dürre geregner, Und ich, Luis' auf dem Arme, mit die in der Frische des Gartens Uthmend ging; wie das And nach dem sarbigen Begen emporgriss, Und mich küste: Papa! Da regnet es Blumen vom Himmel! Streut die der liebe Gott uns Kinderchen, daß wir sie sammeln? — Ja, der den Bogen der Huld ausspannete, streut vom Himmel Blumen und Frückte berab, ein allvorsergender Bater; Daß wir mit Dank einsammeln und Kindlickkeit! Penk ich des

D, bann hebt fich mein herz und schwillt von regerer Inbrunft Gegen unsere Brüder, die rings umwohnen das Erdreich: Zwar vielartig an Kraft und Verstand; doch dos selbigen Baters Kindlein Alle, wie wir; von einerlei Brüsten genabret! Und nicht lange, so gebt in der Tämmewung Eins nach dem Andern Bog, Luise. Mübe zur Auh', vom Bater im heimlichen Lager gesegnet, Hört süßträumend der Winde Geräusch und des tropsenden Negens, Schläft, und erwacht am Morgen gestärft und helleres Sinnes. Bonne dereinst, wann Alle der heilige Morgen uns ausweckt! "Wahrhaft lernen wir dann, daß Gott die Person nicht ansieht, "Sondern in allersei Bolt ist, wer ihn sürchtet und recht thut, "Angenehm dem Vergelter!" D himmelswonne! wir freun uns Alle, die Gutes gethan nach Kraft und redlicher Ginsicht, Und die zu höherer Krast vorleuchteten; freun uns mit Petrus, Moses, Konsuz und Homer, dem liebenden, und Zovoaster, Und, der sür Wahrheit starb, mit Sofrates, auch mit dem edeln Mendelssohn! Der hätte den Göttlichen nimmer gekreuzigt!

Ihm antwortete brauf der edle, bescheibene Walter: Er nicht! Doch es bedräun noch Pfässlinge, heute wie vormals, Wen Gott rief, zu erlösen den Geist aus Banden der Willfür. Traun! Es empört, wenn ein Kind, das der bildlichen Rede des Baters,

Weniger bumpf, aufmerkt im bämmernben Licht ber Erkenntniß, Sich das erwähltere bünkt, das einzige! Wenn es die Brüber, Die um Sokrates einst ber Menschlichkeit Höhen erstrebet, Neibisch entehrt in der Gruft; und den noch unmündigen Anwachs, Ober wer, kundiger schon, die geheimnisvolle Belehrung Faste mit anderem Sinn und ahnete, diesen gewaltsam Schilt und markert und würgt! Man erzählte mir neulich ein Mährlein.

Einstmals kam ein Tobter aus Mainz an die Pforte des himmels, Poltert' und rief: Macht auf! Da schaute der heilige Petrus, Leise die Thir aufschließend, hervor und fragte: Wer bist du? Trohig erwiederte jener, den Ablaßzettel erhebend: Ich? Ein katholischer Christ, des allein heilbringenden Glaubens! Setze dich dort auf die Bant! antwortete Petrus verschließend. Hierauf fam ein Todter aus Zürch an die Pforte des himmels, Poltert' und rief: Macht auf! Wer bist du? fragte der Jünger. Ich? Gin kalvinischer Christ, des allein heilbringenden Glaubens! Dort auf die Bant! rief Petrus. Da kam auch ein Todter aus hamburg,

Poliert' und riof: Macht auf! Wer bin bu? fragte ber Jünger. 3ch? Ein lutberijcher Chrift, des allein heilbringenden Glaubens! Dert auf die Bant! rief Betrus und schloß. Run saßen die Gegner Friedsam neben einander und jahn, voll stiller Bewundeung, Sonnen und Mond' und Gestien' aus scheinender zwe geerenet Zum einträchtigen Tanz; auch hörten sie rauschen harmonisch, Im viellautigen Chore, der seligen Bölter und Engel Hallelusagesäng' und abmeten Blütbe des Lebens. Aber ihr Herz schwoll über von unaussprechticher Inbrumst, Und es erhub sich entzütt ihr heller Gesang: "Wir glauben "All' an Ginen Gott!" — Da mit Ginnal sprangen eie Alügel Auf mit Getön, daß weit von goldenem Glanze der Aether Lenchtete. Betrus erschien und sprach mit seunstlichem Lächeln: Habt ihr jetzt euch besonnen, ihr thörichten Kinder? So kommt denn!

Alfo redeten Beid' in tranlider Herzenvergießung, Unter dem heiteren Blau des allumfassenden himmels; Gettes lebende Wind' unwehten sie. Aber der Alte Zentte den Blick tieffinnig und saß in starrer Betändung, Wie wenn er predigen sollte, das herz voll Worre des himmels; Ernstvoll regt' er das haupt; ihm bebte die Thrän' an den Wimpern. Alle zugleich nun schwiegen und schaueten seiner bestürzt an. Und mit erhabener Ztimme begann der Berlündiger Gettes:

Liebt ench! redet der herr; und brüderlich buldet einander! Aber die höllische Peft Undulofantleit schencht in den Abgrund!

Eprach's und wandte sich drauf zu ber rosenwangigen Jungfrau: Einge den neuen Gesaug, mein Töchterden, welchen im Frühling Unser Gast von Gutin bier dichtete. Deimlich entschlich er Durch das Gebölz; ihr gingt mit der freundlichen Erneitine Rusend umber, du selbst und Amatia, bis ihr ihn sandet.

Sener sprach's; da begann voll freigender Rothe die Jungfrau Sanft den Gesang; ibn verftärtte, mit Macht einstimmend, der Bater:

Blickt auf, wie hehr das lichte Blau fielen. Hoch wölbet!
Bie fern den grünen Glanz der Au'
Die Butterblume gelbet!
Um uns im Sonnenscheine wehn
Der Buchen zarte Blätter;
Aus tausend Kehlen schallt, wie schön!
Bielstimmiges Geschmetter!

Ringsum an Bäumen und Gebüsch Entschwellen junge Triebe!
Her schattet's fühl! Hier athmet frisch Und trinkt den Geist der Liebe!
Durchwall' uns, du, der Liebe Geist,
In dieser Auserstehung,
Wie wenn du einst vom Tod' erneust
Zu seliger Erhöhung!

Aus allen Bölfern rauschen bann Berklärte Millionen, Die brüberlich gesellt fortan Den neuen Stern bewohnen! Durch Farb' und Glauben nicht getrennt, An Sinn und Thaten höher, Sind Ihm, den selbst kein Jubel neunt, Die Brudervölfer näher!

Schon hier vereint in Lieb' und Necht Sei aller Welt Gewinnnel! Wir find ja Eines Staubs Geschlecht, Bebeckt von Einem himmel! Wir spielen All' im Sonnenschein, Bergnügt gemeiner Gabe; Wir ruhn und steigen, groß und klein, Gestärkt aus unsrem Grabe!

Aus allen Bölfern ichall' empor Gesang zum Ungenannten: Bie jedes sich den Dienst erfor, Bie seinen Gottgesandten! Gern hört der Bater Aller so Sich vielsach angelallet, Bie hier im jungen Laube froh Der Baldgesang erschallet!

Alfo fangen fie Beid'; und ber Wald war Tempel ber Gottbeit: Geler fühlten fich All' und menschlicher. Aber bie Jungfrau Gilte vom moofigen Sitz und muhre fich buffend am Jeuer, Daß sie bes Baters Pfeif' anzundete, welche dem Greise



Bald in ber beftigen Reb' erloschen war; reichte fie jett ibm Brennend, und spudte viel, und macht' ein frauses Gefichteben. Zener lächelte Dank und fußte bas rofige Magdlein, Das ihm hold an die Seite fich schmiegte, töchterlich kosend. Jeto begann unwillig die gute, verständige Dausfrau:

Kinder, der Kaffee wird kalt; ihr prediget immer und ewig! Schon Herr Walter bedarf der Ermahnerin, gleich dem Papa dort, Kommt er in Schuß. Wie der Alten Gesang, so der Jungen Gezwilscher!

Gießen wir etwas Warmes hinzu! Run rührt mit ben faubern Löffelchen! Liebe Natur, bu scheinst mir gar zu natürlich!

Alls sie nunmehr sich gelabt mit föstlichem Tranke des Auslands, Schenkte Mama auch dem Knechte, der, sorglos pseisend ein Leibstück, In sonntäglicher Jack am buschigen User umberging. Ansangs sträubt'er sich, etwas beschämt, und nahm es doch endlich. Plöplich begannst du im Kreif', ehrwürdiger Pfarrer von Grünau:

Kinder, wir ruhn unverriickt, wie ein Markstein und ein ver-

Volkswahn! Geistiges Leben verlangt Umtrieb und Bewegung!

Also ber Greis, und erstand; auch bie Anderen fprangen veranuat auf.

Nun luftwandelten jene, von längeren Schatten begleitet, Ueber des Borns durch Kiesel zum See abfließendes Bächlein, Hin zu dem duftenden Hiesel, wo schlankere Birken gen himmel Säuselten, Tannensaat sich erhob mit gelblichem Jahrunchs, Und Wachholdergesträuch um die Hünengräber der Borwelt Wuchernd kroch, und glänzte der Hust mit stachligen Blättern. Sinzeln rauschten umher auch Mastbäum' unter den Wolfen, Oftwärts alle gebeugt von des siebenundvierzigsten Jahres Winterorkan. Sie umschanten die weithin lachende Landschaft, Fruchtseld, Au'n voll Heerden, Gehölz und thürmende Dörfer, Gegen Entin, wo weislich die Pfründ' ausspähte der Domherr; Plantderten viel und sangen empfundene Lieder von Stolberg, Bürger und Hagedorn, von Claudius, Gleim und Jacobi; Sangen: "O, wunderschön ist Gottes Erde!" mit Hölty,

Welder ben Tob anlacht', und bestagten bid, redtider Züngling. Zepo fagte gerührt bie gute, verftandige Sausfrau:

Schön ift auch bier die Ere', und verdienet es meine Luife, Drauf geboren zu sein und vergnügt durch das Leben zu wandeln! Aber ihr merkt, wie die Sonne binabsintt, fan zu den Wirseln Ienes Walds, und vom Dorfe die Betglod' über den See jummt. Than weisigt das Gewölf, das duftige, welcher den Kräutern Wachsthum bringt, doch leicht den gelagerten Menschen Erkältung. Uit ist unser Papa, und das Jüngferchen tleibet sich immer Zephyrlich. Heutiges Tags ist flüger das Gi denn die Henne! Kommt denn und schmaust, ihr Lieben; die Feidluft reizet den Hunger.

Sprach's, und führt' in bas Thal; nicht ungern folgten bie Andern

Mis fie bie idwellenden Mooje bes weitumidattenden Buchbaums Jeto erreicht, da eilten Mama und die freundliche Tochter Ednell an bas Ufer gum Rabn und brachten im gierlichen Tijchtorb Reines Gebed, Gitoffel und englische Meffer und Gabeln; Huch bas Budergeicbirr von violigem Glafe, mit Gilber Runftich gefant, wie ein Rorb, ein Geichent ber anabigen Grafin: Brachten die feineren Teller von Eben, und fpaniche Grobeern Muf eifermiger Eduffel, auch fabnige Mild in gestüchter Porzellanener Rumme, geformt wie ein purpurner Roblfopf, Welche mit warmendem Punich und Bijchof füllte ber Bater, Bann ein Freund ibn besucht' in faufenden Tagen bes Binters; Brachten mit Gprich umlegt Die Bachtrebi', abnlich den hummern, Und zwei falte gebratne Ragaun', umbullt vor ben fliegen; Brachten febann für Walter und Marl vielrautige Waffeln, Bochgebäuft, Runfmverte ber preislichen Röchin Zufanna; Much die bujtende grucht der grungestreiften Mclone; Butter in blauem Gejäß, golofarbige: über dem Dedel Rubt' ein fauendes Rind als Bandgriff; fieblichen Edvaffaf' Une bollaneischen Raf', und einen gewaltigen Rettig mir den Bava; auch Ririden von vielfach würziger Gattung,

Stachelbeeren, wie Pflaumen an Wuchs, und geschwollne Johanns-

Mis nun wohl fie geordnet den stattlichen Schmaus auf dem Teppich, Reigte das blühende Mädchen sich hold und lud die Gesellschaft:

Hurtig, heran, ihr Kinder, und lagert euch rings um die Felbkoft, Froh, wie der Schnitter im Kranz und die Binderin schmausen zu Mittag,

Unter bem wehenden Baum, wann langhin Garben gereiht stehn, Und sie der herr hoch speiset in Fröhlichkeit, auch für den Abend Tanzmusik auf der Tenne verheißt! — Ihr, froh und genügsam, Wist ein ländliches Mahl zu entschuldigen! — Drobest du, schilt nicht, Gnter Papa! Denn heut am Geburtstag' hab' ich Erlandniß Recht unartig zu sein; und du trinkst doch meine Gesundheit! Mutter, du sorgiame Mutter, du hast mir den Wein ja vergessen!

Shr antwortete brauf die gute, verständige Hausfrau: Mädchen, du bist muthwillig und wähnst, es bedeute was Nechtes, heute geboren zu sein, du achtzehnjähriges Küchlein! Schnippisches Kuckindiewelt! Sehr gut, daß der Dirne Geburtstag Ginmal im Jahre nur kömmt; sonst wüchsen die Bäum' in den Simmel!

Siehe, ber ehrliche hans hat Mild und Bein uns bedachtsam Abgefühlt im Schilfe bes Sees. hier bringt er ben Korb fcon.

Ulso schalt die Mama; da nahete Hans mit dem Weinforb, Chrbar, gudte den Gut und redete vor der Gesellschaft:

Heut ein prächtiger Tag, für die Heumahd und das Geburtssest! Klare Luft giebt klares Gesicht! Gott segne die Mahlzeit!

Mso der Knecht, und stellte den Korb an die Buche mit Borsicht. Schnell das Gepäck ausräumend, begann der gemüthliche Bater:

Hans, bu bringst ja bie Meng' Bergstärkungen! Schaue bein Uniheil,

Blant an der Conne wie Gele! Doch trint' auch ber Tochter Ge-

Denn fie füllete felbft bir bies anmuthige Glafchlein.

Sprach's, und reichte die Flasch', und bantbar schmungelte jener. Karl nun hüpfte bebend' um den Maibusch, wo er die Erdbeern Heimlich verstedt, und stellte den dustenden Korb auf den Teppich, Stolz, indem er vom Lanb' ihn entbutlete. Bater und Munter Staunten, woher so Schönes, und lächelten seiner Erzählung, Lobend das Körbchen sowohl, wie die saftige Röthe der Erdbeern.

Alfo schmauseren jen', in behagtider Ande vereinigt, Auf sanftschwellendem Movie des weitumschattenden Buchbaums. Schon sant tieser die Sonn' und ergest vielfarbige Schimmer Durch abhangendes Laub, vit nöthigend, weiter zu rücken; Kaum noch wantte das Nohr, und der See ward glatt wie ein Spiegel. Naftos tönte der Heimen Geschwirr, und Bögelein sangen: Fernher ries Nohrdommel und Kibis, nahe der Kucut, Ningsum Umsel und Sint und Emmerling; drüben vom Kounseld Locte die streisende Wachtel, die Ringeltaub' in dem Umbaum Gurri, und es frächzte der Nak mit bimmelblauem Gescher.

Mis sie der Speise nunmehr sich erfättiget und des Geträntes, Feierlich hob der Papa mit geschrebenem Zuge den Stöpfel Einer Flasch', und vertheilte zum Nachtisch geldenen Steinwein: So vem Kellner genannt; dech der seinere Roster benamt ihn Harsenwein, denn er reget dem Harsener hellen Gesang auf. Deffen hatt' im Beginne des Mai's der eutinische Gastireund Ihm zwei Flaschen gebracht: da leerten sie eine dem Frühling Unter dem blübenden Baum, und die andere blieb unentsiegeit, Ausgespart sür der lieben und einzigen Tochter Geburtstag. Lett da er Allen umher des ambresischen Trankes gespendet, Nahm der Bater sein Glas und gebot in kräftigem Ausrus:

Ungeflingt! Denn es gilt die Gefundbeit unjeres Rindes! Lebe die gute Luif' und lang' und fich felber gur Freude!

Also ber Greis; und umber klang helles Gekling' an einander. Nur des Jünglinges Glas mißtönt' in dem Klange mit taubem Puss; da bedräut' ihn ernst mit geschütteltem Haupte der Bater:

Tausendmal hab' ich Ihn, Sohn, an die Erzuntugend erinnert! Klappt nicht immer Sein Glas, wie ein spaltiger Tops und des

Dichterschwarms ungeschlisser Herameter, welcher baherplumpt Ohne Takt und Musik, zum Aergerniß! Kann Er nicht anders? Ober gefällt es Ihm nicht? Ein jegliches Ding hat doch Regeln, Die, der Natur ablauschend, zur Fertigkeit reiset die Uebung! Kein Wohldenkender saßt an den oberen Kelch, wenn er anklingt; Nein, an den Fuß! Dann klingt Harmonikaklang in den Glückwunsch!

Lächelnd erwiederte drauf der edle, bescheidene Walter: Nicht so gezürnt, mein Bater! Das rosenwangige Mägdlein Blickte mit schesnischem Auge mich an; da vergaß ich die Regel.

Jener sprach's, einhüllend in Leichtsinn seine Berwirrung, Nicht unentdeckt von den Alten, die ausmerksamer ihn ansahn. Doch ihm drohte Luise mit ausgehobenem Finger, Fenerroth; und sie lachten des hold erröthenden Mägdleins, Alle, der Jüngling zugleich mit unwillsährigen Lippen. Aber sie that nachlässig und schnellt' auf den Knaben den Kirschkern.

Hans nun, welchem die Mutter ein fleineres Tuch an den Mai-

Hingebeckt und reichlich mit Trank und Speise belastet, Als er das helle Gekling' in der Fern' und den munteren Glückwunsch Hörete, füllt' er zum Kande sein Glas und trat zu der herrschaft, Langsam, nicht zu verschütten den edelen Trank in die Wildniß. Nah' jeht, neigt' er das Haupt unbedeckt und redete also:

Nun mit Berlaub! Ich trinke bes Jüngferchens werthe Gefunds beit!

Rückwärts beugt' er ben Naden und trank und lächelte trinkend. Als er geleert auf den Grund, da schwentt' er das Glas mit dem Ausruf;

Segne mir Gott vom Himmel das Jüngferden, wie er bieber sie Tresslich an Leib und Seele gesegnete! Hab' ich so mandmal Doch als lallendes Kind sie gewiegt auf dem Urm und geschautelt, Daß sie im Spiegel ihr Bild anlächelte! Schmuck war sie immer, Und wie ein Engel so fromm! Jhr Bräntigam preise sich glücklich!

Schalthaft sagte bagegen mit traulicher Stimme die Jungfrau: Hänselchen, willst du mich frein? Ich bab' in der Kisse so manchen Blanken Thaler gespart: mein köstliches Baihengeschenk ern, Dann was die Base bescheert zum Geburtstag' oder zu Weibnacht! Auch versteh' ich die Nabel zur Noth, und die Knütte versteh' ich, Brot zu backen, zu brau'n und ein Leibgericht zu bereiten!

Sprach's und bot ihm die Sand; da begann die verftändige Hausfrau:

Hite bich, Sans, ihr zu trauen, ber Spötterin! Achte ber Salfcheit Viel zu gut bein ehrlich Gemüth! Zwar fiattlich von Gliedern Ift sie bir, aber zu faul, und die jeidenen Händchen zu vornehm! Geh' nur und rüste ben Kabn zu ber Abfahrt. Denn wo mir recht ift, Feuchtet ber Rasen bereits. Wol sagt ich es! Last uns denn ausstebn; Der wir haben zum Lohn vom Geburtstag' huften und Schnupsen. Schmauft die Kirschen im Kahn, ihr Kinderchen, und die Iohannschern.

Also gebot die Mania, und die Anderen, willig gebordend, Trugen des Mahles Geräth in den räumigen Kahn des Berwalters; Gin dann traten sie All' und setzeten sich auf die Banke. Hans, nachdem er gelöset das Hemmseil, schod von der Ansuber Ab und drebete klüglich die schammende Fluth mit dem Ruder. Fernder glühten wie Gold die Fenster der Kirch' und des Echlosses, Welche die Sonn' absinkend beleuchtete; rings an den Ufern hingen Gebüsch' und Saaten, von röchlichem Scheine bedustet,

Umgekehrt in der Fluth, und zitterten über den Wölklein, Sammt dem Füllen am Bach und der Melkerin unter dem Weidicht. Kunstreich ruderte Hand aus der Bucht und ermahnte die Jungfrau, Welche bang' an den Jüngling im wankenden Kahne sich aufchloß. Zeho schwebte der Kahn am krummen Gestad' um ein Köhricht Und braunkoldiges Ried; Seelilien jeho durchrauscht' er, Die gelb blühten und weiß, breitblätterig; jeho den Borgrund, Wo hell Muschel und Kies ausschildinmnerte. Gegen den Holm dann Schnitten sie grade hindurch die dunklere Tiese des Seees.

Mehr noch zuckte Luif', an den Jüngling gelehnt, und sie drückt' ihm Uengstlich die Hand; doch verschämt, wann er lächelte, schaute sie nieder.

Solches bemerkt' und ftrafte mit Glimpf die verftändige Sausfrau:

Gi! wie bas närrische Mäbchen sich austellt!. Ift benn ber Kahn nicht

Nehnlich bem Boot? Nicht kundig, wie Steuerer, unser Pilot Hans? Nicht wie ein Spiegel der See? Gleich fasse dich, oder ich wiege! Sonst so ked und verwegen, wenn's gilt in die Bäume zu klettern, Neber die Gräben zu springen und hoch in die Lust sich zu schaukeln, Oder auch gleiten zu gehn mit Amalia, welche dir gleich ist, Auf dem gefrorenen Bach und der Gleickahn, recht wie die Kinder! Schlag' ein Tuch um den Hals, dies seidene, das ich dir mitnahm, Aus der Geburtstagsernte. So mild auch schneichle der Abend, Kühl ist's doch auf dem Basser, und Vorsicht reuete Niemand.

Hierauf redetest bu, ehrwürbiger Pfarrer von Grünau: Mutter, sie macht die Berzagte; du siehst, wie verstohlen sie läckelt. Herzhaft Allem begegnen, das läßt unjüngserlich, meint sie. Söchterchen, solge dem Rath und verhülle dich. Besser ist besser; Hürft dir auch in den Pulsen das achtzehnsährige Blut noch Jugendlich. Schaue, da hängt des Neumonds werdende Sichel Duftig. Bohlan! "Willkommen, o silberner Mond" ihm gesungen! Brischer Gesang giebt Muth auch dem Zärtlinge; schreienden

Naht im Gesange ber Schlaf; mit Gesang schlug Luther ben Teufel!

Blöbe zu ihm aufblidend, begann die rosige Jungfran: Bater, ich bin nicht seige, wie selbst du bemerkt nach der Wahrheit; Dein und der keden Mama nachartended Töchterchen bör' ich Gern mich von Manchem genannt, und gewiß an Tapserkeit bin ich's! Iber gewiegt von der sanst um den Kahn hergleitenden Waltung, Cant ich in kindische Träum' und schauete Svinnerinmährtein. Wie? Wenn mit schuppigem Schwanze des Sees grünhaatige Nive Plöglich aus dunkeler Tief' ausstrudette, mich zu entrassen! Dacht' ich, und zuckte vor Angst. Denn, Bäterchen, gerne noch

Bleib' ich bei bir und Mama und ben redlichen Freunden bes Saufes!

Ihr antwortete drauf der oble, bescheidene Walter: Unter der Hausstreundschaft, die gern auch Luise behält, ist Redlicher Keiner denn ich! Nachartende Tochter der Estern Nennen sie Liele mit Lust, insgeheim und grad' in das Antlit; Unter den Vielen ich selbst, und nicht blos Tapserkeit rühm' ich! Einge denn unser Luise dem Läterchen, was er verlanget.

Alfo redeten jene, für sich ein Mehreres bentend. Iber die Jungfrau büllte die stantliche Seid' um die Schuttern, Gleich hvacinthener Röthe, mit glänzendem Grüne gebordet, Walter's Gbrengeschent; und sie dankte der jorgsamen Mutter, Auch mit freundlichem Blicke dem Jünglinge, lobend das Festuck. Zeho begann belöselig ihr Lied die meledische Jungfrau; Und des Gesangs Wohllaut, eindringendem Worte vereinigt, Waltete helt, dann leise gedämpst, in die Stille des Abends. Bem binschmelzenden Halte gesänftiget, lauschen sie ringsum, wührten erstaunt der Natur Hobeit, und schwangen sich auswärts Ueber Mond' und Gestirne zu Gott und den Seligen Gottes.
Selbst der Nuderer hemmte den Schwung, daß der Kahn undewegt stand.

Salb noch ober ber Welle, die funkelte, ichwobte die Conn' jett, Glutroth; nun, nun fank fie binab, und feurige Schimmer Flammten empor, bis himmel und See weit glommen in Purvur. Bene feierten fill, und der Ruderer lenkte den Rabn fort.

Balb war nahe der Holm, wo Netz' und Hamen auf Gasseln Leicher Trockneten, und für die Nacht Fangzeug auslegte der Fischer, Traulichen Gruß herrusend des Dorfs umgänglichem Pfarrherrn. Aber es freute sich Karl des schreienden Wassergestügels Ueber dem Holm, und des Hechts, der beglänzt vom Abend emporativana.

Und wie die Möw' hochher auf den Fisch abstützete rauschend. Dann rathfragt' er den Lehrer, warum so gebrochen des Ruders Bild in der Welle den Kahn umschlängele; weiter gerückt dann, Rust' er dem Wiederhall' in des ritterzeitlichen Wachtthurms Dedem Gemäu'r, Ikebsost' ihm und schalt, und lachte der Antwort.

Sinnreich schmungelte Band und sprach, mit dem Finger be-

Sicher erzählt' Ihm, Junker, die Wärterin, als Er ein Kind war. Was dort gaukelt und lacht, ist ein Kobold, welcher vor Alters hier unritterlich schaftet' im Land', als schnappender Strauchhahn. Dafür spukt er im Thurm und umher wie ein schäfternder Unbold. Selbst ja den neckischen Mönch mit dem Jrrlicht, welcher die Seenix' Unten am Moore besucht, wie vordem als Nonne des Klosters, Neckt' er, das Licht ausblasend; im hui saust höllengespenst um. Also lantet die Mähre; jedoch der Bernünstige glaubt's nicht.

So in Gespräch und stillen Betrachtungen schwebten sie vorwärts, Fröhliches Muths; doch der Jüngling zumeist, und die rosige Jungsran, Welche vertiest dasaß und voll süßschwärmender Ahnung. Heiter und still war Allen das herz wie die spiegesnde Welle, Während der Bater vergnügt sein ruhiges Abendpseischen Raucht', und dabei mit Walter, der nicht auf Alles Bescheid gab, häufig ein Wort einsprach von Gesehrsamkeit und von der Zeitung. Als er die Pfeise nunmehr ausklopst' an dem Borde des Kahnes, Streifte die Kalmuswiese der Ruderer, nahe der Ansuhrt. Laut nun redetest du, ehrwürdiger Pfarrer von Grünan:

Gott sei Dank für die Freude des Tags und die Freude des Albends,

Der uns mergende heitre verkündiger! Gben jo heiter Muff' auch meiner Luij' aus lauterem Tage der Jugend Mild ein behagliches Alter hervorgehn! Eben so mild' uns Rubiger Lebensabend ber Ewigkeit herrlichen Aufgang!

Sie auch rebete nun mit berglicher Stimme, die Mutter: Rind, dir bleibe der Tag mit dem Abende hell im Gedachnif, Unter den heiteren Tagen, die uns du, Suge, gebracht haut! Neun' ibn immer mit Luft, auch wann wir fünftig getrennt sind!

Mo rief fie bewegt. Dech bie Jungfrau, glübend im Untlit, Sprang von bem Gib und umarmte mit heftigfeit Bater und Mutter.

Eprachlos. Endlich begann fie bie fammelnden Laute ber Inbrunft:

Rube ber Cegen auf mir, Chrwurdige, den ihr gesegnet! Sprach's und jeste fich wieder jum Junglinge, ber wie verloven Sag in wonnige Traume, den Blick auf die Belle gesenket. Ihr nun bruch' er die Sand, unverhebtt ben liebenden Eltern.

Matt icon glübt' im Weften bie Gluth; ein Stern nach bem anbern

Trat aus dem Glanz und umblinkte die hellere Sichel bes Mondes: Als der raujchende Rabn an der knerrigen Giche des Ujers Landete, wo mit der Reit' ihn Hand anschloß nach der Dienung. Lieblich bauchte des Grafes Gedüst ber; aber sie eitten Durch die geschorene Luiese, die ihauigen Schwaden vermeidend; Und sie erhob versichtig den Saum, die verständige Jungfrau, Zeigend das Untergewand und schimmernde Strümpf in der Dümmrung.

Zo im Geröchel bes Sumpfe und bem einfamen Surren bes Käfere, Längs dem grenzenden Balle, mit Dorn unwachsen und Saseln, Gingen sie, wo noch zirpte die Grill', und im Arante der bläulich Stimmernde Glübwurm lag. Run stiegen sie über bas Gatter, Kamen in's Dorf und grüßten die sittle Schaar vor ben Säusern, Und wo Rachbarsbausen zu Rath und Gespräch sich gesammett.

Sans nun reichte ben Schlüffel bem fleißigen Knecht bes Berwalters, Der an bes Hofs Eingange die klingende Senj' auf bem Amboß Hämmerte, morgen noch mehr des gefegneten Grases zu mähen. Abendlich pickte die Uhr, und die Eul' im Glockengestühl schnob; Und sie empfing an ber Pforte der Hund mit freundlichem Webeln.



## Zweise Idysse.

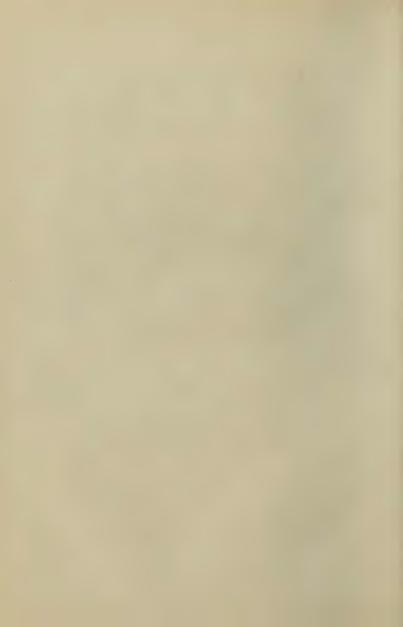

## Der Befuch.



Rlar aus Dämmerung stieg am geldenen Himmel ber Mairag, Lisbliche Wärm' ankündend, und leuchtete sanft in die Kenster, Daß ihr scheitiger Glanz mit wankendem Schatten des Pfirsichs Glemm an der Wand und bellte des Alfovs grüne Gardinen, Wo sich erquickte der Greis nach emsiger Amtesbesorgung.
Durch den Schimmer geweckt und den Schlag des Kanarienvogels (Denn nur leif' umschwebte der Schlaf, von des kommenden Lages Bilde gestört, sein Herz mit stäcktigem Traume der Annung), Hub er den wackeren Blick muthvoll und saltete berzlich Betend die Hände zu Gou, der rüftige Kraft und Gesundheit Wieder geschentt zur Pflicht des Beruss, und in nächtlicher Stüle Wäterlich abgewandt von den Zeinigen Keuer und Diebsahl. Zeho mit Macht anstrengend den Bettquast, dreht' er sich langsam

Um und streckte die Hand, sein Mütterchen, welches benachbart Ruht' im vorderen Vett, als friih aufstehende Wirthin, Sacht aus dem Traume zu wecken, mit Hohn, daß sie heute verschliefe.

Aber die Stätte war leer. Da rif er ben rauschenden Borbang Saftig gurud und fpahte, wie weit benn bie Conne gerudt fei. Sieh, und festlich geputt, burch die gläserne Thure des Allford, Lachte daher die vertraute Studirstub', und vor dem Lehnstuhl Prunkte mit Dresbener Taffen der schön geäderte Theetisch, Welche die bausliche grau vornehmeren Gaften nur anbot. Etwa dem Probst beim Rirchenbesuch und ber gnäbigen Gräfin, Auch wenn das Hochzeitsfest sie erfreuete und ein Geburtstag. Celbst bas filberne Raffeegeschirr, ber geliebteften Gräfin Pathengeschenk, mit ber Dof' und ben weinlaubstieligen Löffeln, Blinft' im röthlichen Glanz hochfeierlich. Draußen am Beerd' auch Bort' er geschäftige Red' und die raffelnde Mühle des Kaffee's, Unter der knatternden Flamme Gefauf' und des fiedenden Reffels. Zweimal zog er ben Ring, daß hell in ber Rüche bas Glöcklein Klingelte. Schnell nun fam in ehrbarem Schmude die Sausfran, Bot ihm fröhlichen Morgen und fragete, herzlich ihn füffend:

Wacht mein Bäterchen schon? Da ich aufstand, schliefst du so rubig;

Auch ganz leif' entschlüpft' ich bem Bett'; in ber Hand bie Pantosseln, Ging ich auf Socken hinaus, und es gab nicht Angel noch Drücker Einigen Laut, die ich jüngst einölete, deinem Besehl nach. Siehe, die Augen wie klar, als dräng' ein Gedanke zum Ausbruch Froh aus dem Herzen empor! Doch warte nur! Gegen den Hahnschei

Haft du mir wieder im Traume geprediget, bald mit verstärktem Ausruf, bald mit Gestöhn', daß mir's wehmüthig um's Herz ward. Was ich verstand, klang völlig wie segnende Reb' an dem Trautisch.

Also Mama; da brückte der redliche Vater die Hand ihr Mitleidsvoll und verstummt; dann herzhaft sprach er das Wort aus: hab' ich bich wieder gestört, mein Mütterchen? Da but fo liebreich,

Du gutherziges Weib, mir abwehrst jegliche Störung? Richtig, getraut ward eben. Mein Text war: "Will't bu mit diesem Manne ziehn?" und die Bitder des Wegziehns machten mich traurig.

Aber wie febr auch schmerze bes trantesten Kindes Entlassung, Teisen Gestalt wohl fünftig bei Tag' und in Träumen uns vorichwebt:

Tennech, waltete nicht dies Jahr noch die Wittwe des Pfarrhofs, Muzusehr einengend die Kinderchen; oder ihr Weiber Hausten Sättet nur erst aus dem Roben gesettiget alle die Aussteu'r, Linnen und Schränt' und Betten und anderen Tröcel der Wirthschaft, Was wel Kind und Enkel nicht ausbraucht! Heute sürwahr noch Wellt' ich von Berzen sie trau'n: Zeid fruchtbar, Kinder, und mehrt euch!

Denn bas orbnete Gott, ba bem Mann er gefellte bie Mannin! Beuch in Frieden, o Techter, ein Sans zu erbauen burch Weisbeit Und bolvfeliges Thun, als liebliche Krone bes Mannes! Ciebe, furwahr, weit edler benn Gold und toftliche Berlen Bit ein tugendfam Weib; beg lebt ber Gejegnete langer! Thut end Liebes binfert, thut, Rinderden, nimmer euch Leices, Bis euch ideide ber Too! - Run, Mutterden, nicht je ernstbaft! Gieb' mich an! Bir felber verließen ja Bater und Mutter. Much bein Bater ja machte fich fart und die liebende Minner, Mlo und weit in die gremd' Abgiebenden lange fie nachjabn, Und an ber Gde nunmehr wir gurudfabn, wintend den Abidbied. Etumm bann fagen wir Beibe, die Band' in einander gefaltet, Beder des iconen Gefilde achtfam in befonnetem grübtbau, Noch des ichwebenden Lerchengefangs und des fleißigen Landvolts, Bis bid bas Wert: "Dir bin ich von nun an Bater und Munter!" Braftigte, bas du im Ruffe: "Ja, bein auf ewig!" gurndgabit, Bald ber tagenden Welt Aufbeiterung, maderes Blides, Weitum fabit und plöglich ein munteres Trillerchen anbubit, Celber barauf bich ftrafteft, bieweil noch trau'rien die Gliern. Siebe, wie bamale, bunten wir une in ben trauteften Rindern

Neu zu erblühn, du Brant, ich Bräutigam wieder, um standhaft Noch einmal zu beginnen verschlungene Wege der Borsicht, Sprößlinge frisch auswachsen zu sehn, und in herzlicher Eintracht Lebensfroh mit einander zu nahn dem behaglichen Alter: Du, gleich deiner Luis, in Lustigkeit schwärmend aus Tiefsinn, Unruhvoll und beherzt; ich treu, wie Walter, und kopfsest! Hurtig, den Schlafrock her, den sesstlichen neuen von Damast; Unch die Mühe von seinem Batist! Denn ich muß zu geschmückt sein, Wann der Bräutigam kömmt von Seldorf, zenes berühmten Hochsreiherrlichen Guts hochwohlehrwürdiger Pastor.
Hord! Da blies ja die Post und rasselle über den Steindamm!

Mso ber Greis; und die Mutter enttrochnete schnell sich die Thräne.

Lächelnd erwiederte bann die gute, verständige Hausfrau:

Männchen, das war in der Küche! Susanna windet ihr Garn ab, Daß die beschlennigten Rollen sich drehn im rummelnden Umlauf, Ohne Berzug, um den streng' anmahnenden Weber zu fördern. Denn gern sähe sie bald mit bleichendem Linnen den Anger Neberspannt, und ergänzt die gewaltigen Lücken des Schrankes, Welchen Luis' ausleert nach der Bräut' uralter Gewohnheit.
Mag sie! Die Zeit wird kommen, daß auch ihr Töchterchen aus-räumt!

Sprach's und trat zur Kommobe, ber blankgebohnten von Nuße baum,

Mit braunmastigem Feld' und zwei palmtragenden Engeln, Zwar altmodischer Form, doch werth als mütterlich Erbstück, Die des Gemahls Amtöbesichen, die Oberhemd' und die Aermel Ginschloß, und in der Schachtel ein Paar steifsaltiger Kragen, Zenem ein Gräul, auch den schönen und weitbewunderten Taussschung.

Und hellslitternde Kronen, gewünscht von den Bräuten des Dorfes. Jego fand sie die Mütz', urahnlicher Feierlichkeit voll, Welche zuerst ihn geschmückt als Bräutigam, ländlich und sittlich,

Aber seitbem alljährlich am heiteren Tage ber Bechzeit: Die nun reichte sie dar und lächelte. Dann im Gewanoschrauk Nahm sie den Kenschlafrock von stahlblauwollenem Damast; Neber die Lehn' ihn breitend des Armfuhls, sagte sie also:

Wie wird unjere Braut und ber Brantigam ichan'n mit Berwundrung,

Wann hochzeitlich geschmückt bas behagliche Läterchen basteht! Dehne bich immer zuvor noch ein Weniges; benn zur Gesundbeit Dienet es, saget ber Arzt; die Natur will, baß sich bas Kindlein Dehne, vom Schlummer erwacht, und bas Lögelchen schüttle bie Kebern.

Dann bie weicheren Strümpfe, die festlichen, sollst du mir anziebn, Welche Luise gestrickt aus Lämmerwolle bes Marschlands, Daß nicht talte ber Fuß in ber kühligen Stunde bes Morgens. Auch dies seidene Tuch sei verehrt dir, welches Luise Sonntags trug um ben Hals; sie bestimmt' es bem Läterchen längit icon.

Dies noch ein Weilchen im Beit, wie du pflegst, ein Kapitel der Bibel Dort auf der kleinen Riele zur Seite dir, oder ein Leibbuch Besseren Zeit, als Menschen wie Washington lebten und Franklin, Oder den lieben Homer, der einsamen Abende Tröster, Welchen das Kind anhöret mit Luft und der Altre mit Undacht, Daß en es warm mittheilst bei dem Frühstück! Unsere Post bat Zeit! Des Verwalters Georg, der die Pserde bewacht in der Koppel, Meldet es, wann er das Blasen des Posithorns über den Soe ber Hört; dann schwinget der Weg noch weit sich bernun nach dem Dorse. Dort am Wald' ist ein Echo, da blüst der frühliche Positnecht Gerne sein Morgenlied und den Marsch des Fürsten von Tessan.

Co, wobimeinendes Sinnes, ermabnte fie. Aber ber Pfarrer Burete nicht; auf ftand er und redete, rafch fich betteidend:

Mutter, wer fam nun lefen! Ich bin unrubig und luftig, Mehr benn die edlen Phaafen homer's und die muthigen Areier, Gben fo gut mich duntend wie Wasbington ober wie Franklin! Balb nuff kommen ber Sohn! Denn gewiß, als muthiger Freier, Tummelt er redlich die Gäule mit bräutigamswürdigem Trinkgeld! Wer gut schmiert, der fähret auch gut! Dein Georg hat geschlummert, Oder auch selbse ein Stück auf der Feldschalmei sich geduckt. Fest ja steht um die Gleise der Sand, da das gestrige Wetter Selbst für die Heibe genug platzegnete. Weiset die Uhr nicht Funszig Minuten auf füns? D, wie oft dann las ich die Zeitung! Hurtig das Becken gereicht und das Handluch! Wahrlich, das Antlit

Glüht, als hätt' ich, vertieft in bes Ewigen Wunbergeheinniß, Voll zuströmende Worte geprediget, oder mit Walter Neber Europa geschwatzt und Amerika, senes im Tunkel, Dies im tagenden Lichte der Menschlichkeit! Deffne das Fenster! Frische Luft ist dem Menschen so noth, wie dem Fische das Wasser; Oder dem Geist frei denken, so weit ein Gedanke den Flug hebt, Richt durch Bann und Gewalt zu den solgsamen Thieren entwürdigt! Uh! Wie der sabende Duft da hereinweht, und wie der Sarten Grünet und blüht, von des Thau's vielfarbigen Tropfen umsunkelt! Echau' die Morell', und die Pstaum', und bort an der Plauke den

Apfelbaum, wie so voll er die röthlichen Knöpschen entfaltet; Und den gewaltigen Riesen, den schneeweiß prangenden Birnbaum! Das ist Segen vom Herrn! Fürwahr, wie die Bienen und Bögel Möchte man schwelgen im Dust, "Herr Gott, dich loben wir" singend!

Aber die Braut, wo bleibt sie? Die oft mit dem Hahne mir aussteht, Häuste sich Festarbeit, und am Pult mir den Kasse besorget, Selbst in winternder Nacht, wann noch mein Mütterchen nachschläft. Nun ist weder Geräusch hörbar, noch heimliches Trippeln Neber mir. Mutter, was gilt's? Sie verschläft des Bräutigams Ankunft!

Staunend erwiederte drauf die gute, verständige Hausfrau: Bater, bedent', was du sagst! Sie verschläft des Bräutigams Ankunst?

Unsere rasche Luise verschläft? Und des Bräutigams Ankunft?

Sag' auch, es fchlaf' im Maufen bie Rat' und ber Saf' an ber Trommel!

Mein jürwahr! Ich sage, das Töchterchen sieht ver dem Spiegel, Aleidet sich, ordnet das Haar in schlau erkünstelter Einsalt, Ordnet des litienweißen Gewands hellrosige Bander, Ordnet das lustige Tuch mit Bescheidenheit, und den gewählten Blumenstrauß, holdlächelnd und gern noch schaut die Auriteln, Unruhvoll und roth im Gesten hinab und beschaut die Auriteln, Unruhvoll und roth im Gesicht, wie die Gluchen des Himmels; Blickt oft über den Zaun und hört die Nachtigall schmenern Unten am Bach, und hört, o mit klopsendem Gerzen! das Posiborn. Holla, da blasst an der Pierte Packan; nun gelsert er sreundlich Ginem Bekannten den Gruß! Das wird mein guter Georg sein.

Junk.

Kaum war geredet das Wort, da flingelt' es raich, und Sujanna Definete. Plötlich erichien in gezottelter Hülle der Gidam. Aber vor Freude bestürzt und Berwunderung, eilten die Ettern, Und "Willfommen, o Sohn! willfommen und!" riesen sie berztich, heft an die Bruft ihn gedrückt und Wang' und Lippen ihm füssend. Sorgiam streift' ihm die Mutter das Reisegewand von den Schultern, Nahm ihm den Hut und siellte den knetigen Stab in den Wintel, Sammt dem türkischen Rehre, dem stattlichen, welches gebracht schien Für den Papa, des Höhe mit staunendem Blicke sie abmaß. Thränend begannst du sosert, ohrwürdiger Pfarrer von Grünan:

Gott sei gelebt, mein Sohn, der väterlich unser gesergt bat Und wie die Wasserbäche das Herz der Gemeine gelenket, Daß Ihn AU' einmütbig erwähleten, Prediger Gottes Ihnen zu sein, der Natur und der Menschlichkeit weizer Berkünder, Die uns Endlichen sind des Unendlichen dammernder Abglanz! Ueb' Er benn Gottes Berns mit Freudigkeit, siets wie Johannes Lehrend das große Gebot: "Liebt, Kindelein, liebt euch einander!", Nicht durch eitelen Jank um Geheimniß oder um Sahung Nahen wir Gott; nur Liebe, des Endlosliebenden Aussluß, Schafft uns Vertraun und Glauben zum Beil des gesendeten Belsers, Der sein Wert mit dem Tode versiegelte. Religion sei

Uns zum Gebeihn, und nicht unthätiger Neligion wir!)
Solches aus Schrift und Vernunft einpredigend, selber ein Veispiel, Leucht' er zu irdischem Wohl und himmlischem! — Nun, was ich sagen

Wollte: das Pfarrhaus, schreibt er, ist hübsch und bequem für die Hausfrau:

Auch für den grübelnden Mann ein sonniges Stübchen mit Aussicht; Fehllos Schener und Ställ', auch Bieh und Ackergerüthschaft, Wie wir's Alles gehofft von des Landbau's kundigem Borfahr: Aber die Gärten in Bust und Berwilderung, Blum' und Gemüs'

Dueke genug, unebel das Obst und die Bäume verwahrlost. D, was sind wir Menschen doch wunderlich und unerklärdar! Nichtigem Leben allein zum Gebrauch arbeiten wir ängstlich, Selbst wir Weisen der Welt; der Erwerd ist Blume der Weisheit! Als ob vom Brote der Mensch und nicht vom Geiste der Gottheit Lebete! Dennoch sind im Erwerd' auch Wenige sinnreich. Was nicht stracks dem Gebrauch einträgt, das verachten wir sorglos, Nicht Ameisen einmal im Boraussehn! Leicht ja gepslanzet, Sproßt er und blühet empor, der dankbar schmeichelnde Zögling, Und wird Baum, der die Keste mit reisendem Nektar umherträgt. Sohn, aus dem Garten erwuchs manch' saubres Geräth in die Wirthschaft

Und manch' theueres Buch, der Ertrag des veredelten Obstes, Welches sich, frisch und gedörrt, abholt Seefahrer und Städter; Dazu feinere Pflaumen und Pfürsiche sammt Aprisosen; Dazu Pflänzlinge noch und frühere Schoten und Spargel, Mancherlei Beer' und Melon', auch Kohl und edle Kartosseln. Was? Und den baaren Gewinn, wie erhöht ihn die Freude, durch Borgana

Rings zum erwerbsamen Fleife die Nachbarschaft zu ermuntern! Baumarm war's; nun schmüden das Dorf Fruchtgärten und Obsthain. Cohn, ich segne Sein Haus, und schent' Ihm den Lüber zum Brantschat!

Freundlich klopft' ihm die Wang' und sprach die verständige Hausfrau:

Bater, bu kommit auch fogleich mit ber Wirthichaft! War es bie Racht kalt,

Armer Sohn? Wie verdrießlich das Amt schon drücket den Neuling! Burd' ift mit Burde gesellt; wer ein Amt hat, warte des Antes. Aber bei Racht fünf Meilen durch Thau und kattende Robel Gehn zum Besuche ber Braut, wie gewissenhaft! Wenn ja die Nachbarn

hinderniß ober Geschäft vorwendeten, konnte der Rufter Dech zur Noth die Gemein' aus dem redlichen Brudner erbauen! Trinkt mein Cohn auch ein Glaschen für's Nüchterne? Doer nur Kaffee?

Ihr antwortete brauf ber eble, bescheibene Walter: Kaffee nur, liebe Mama. Bei bem glimmenden Pfeischen am Kaffee Schwahen wir über die Pfarr' und die fruchtbaren Garten mit Weisbeit,

Und ber Papa (o wie festlich die Brautigamemube fich ausnimmt!) Schenft bem gelehrigen Sohne noch mehr Rathichlage jum Brauticas.

Nicht auch bas mindeste Leid bat Thau und faltender Rebel Meinem Gewiffen gethan. Anmutbiger als in ber Tagsalutb Rabrt man beitere Rachte bindurch. Edwill nach bem Gewitter Rubte bie Luft; rings lodte bie Nachtigall aus ben Gebuichen; Quabrend ber Mond blutroth gum buftigen Rande binabalitt, Und por bem Wetterleuchten bie Pferd' oft frugten am 2Sagen. Nur ba bie goldene Krub' aufoammerte, webt' es empfinolich Heber ben Gee, bis die Conn', in lieblichem Glange fich bebend, Grunau's Dader beidien, ben fpitigen Thurm und bas Pfarrbaus Mit auffieigendem Rauch, und vern auf bem Giebel bas Etordneft. Langfam farrt' indeffen ber unbarmbergige Edmager Durch ben Ried; benn ein wenig gu ftart aus bem Glafe vernüchtert, Da Freigebigteit ibn nicht burtiger machte, nur durftig, Nict' er das haupt raftles; und gulebt nech tranft' er am Ufer Cein unwillig Geipann bei gepfissenem Triller in Gins weg. Much ber finnige Edafer, ber bort bie geburdeten Edafe Weibete, troch nun erwacht aus bretternem Buttden auf Mabern;

Und wie dem belfernden Fix er nachsah, über die Augen Dedend die Sand, laut rief er und jagete icheltend ben Sund wea: Gott zum Gruß, Berr Balter! Bie geht's? Billfommen in Grunau! Rief's, ba er über bie Brach' anrennete, brudte bie Sand mir Rraftvoll, fragete viel und freute fich, minder geschlant mich Wiederzusehn, und erzählte von Frau und Schafen und Kindern, Much von der neulichen Oftermusik, wo ich leider gefehlet, Um auch bas Meine zu thun bei bem rasch abrollenden Presto. Raum ging weiter ber Bug, ba begegnete singend ber Rager, Stutt' und begann auflachend: Aha! Der liftige Waidmann, Der uns das niedliche Reh wegbirscht, die behende Luise! Gang im Bertraun! Bir fandten ein ichon Rebgiemer dem Baftor, Das sich berübergewaat von der Zucht des entinischen Landes, Bart und feift, des Galans Ankunft zu verherrlichen würdig! Fern bann grufte ber Fifcher vom Bach, und zeigt' aus bem Rahne Ginen gewaltigen Mal, ber blank an ber Sonne fich umwand, Und den erhobenen Samen, belebt von Schuppengewimmel. Rabe bem Dorf itt bemmten die Fahrt ausziehende Pflüger, Otto Rabn mit bem flugen Geficht, und ber jungere Gelbo, Saltend zu Gruß und Gefprach. Doch schnell auf bem raffelnben Steindamm

Flog ich vorbei und enteilt', abspringend am Krug, um den Kirchhof. Hier ein türkisches Rohr und ächter Birginiaknaster, Lieber Papa, der wie Balsam emporwallt, eben so ächt wol, Uls den Raphael schenkte, der israelitische Haussreund, Der, wenn er Waar' umbietet im Land', hier immer die Predigt Unter dem Chor anhört. D, schauen Sie, Bater, das Rohr ist Rosenholz, und der Kopf aus Siegelerde von Lennos.

Jener sprach's; und ber Bater bewunderte, freudig empfangend, Wie so lang und gerade der Schof des Rosengebusches, Blant von braunlichem Lack, aufstieg mit der Mündung des Bernfteins. Laut nun redetest du, ehrwürdiger Pfarrer von Grunau:

Weld ein Rohr! O gewiß aus ber Monbstadt Konstantinopel Mitgebracht von bem Freunde, bem Sauskapellan ber Gesandischaft,





Welder im Bernftein auch bas ambrofiabuftende Tropflein Mojenolo für bie Brant ibm verebrete, bas ungebemmt ibr Unfüllt Edrant und Gemad mit atberifdem Geine bes Balfams! 2Reich unermentider Coon! Bei Mubamet! Heber ben Edeitel Raget er, gleich wie erwachsen im Rojenbaine ber Buri, 280, am ipringenden Quell anmuthiger Rafen gelagert, Bell paradiefiicher Wonn' ausruht ber geläuterte Meslem. Aber im Gruft, mein Cobn! Bu ber Pfeif Ungundung bebarf es Giner Girkafferin wol; und Gr raubet mir meine Quife, Graufamer! Raubt mir Luife, Des Ginfamen ftinte Gefellin! Mun, laft fabren babin! Mit dem Robr im gevolsterten gebnitubl Cana' ich gebelnt mir ber Gorge Bergeffenbeit, ftotz wie ein Mufti Und ber Begier im Raftan auf bamascenischem Covba! Raid ben Birginiafnafter geprüft, ob bes Robres er werth fei, Db an Gernch zu vergleichen bem murzigen Maracaibo, Wie mein Raphael feinen benamt, Weib, rufe Eufanna, Dan fie den Tranf ber Levant' einbring' und ben brennenden 2Gachaftod! Dann aus bem Echlaje gewedt bie Girfafferin! 26abrend fie mein ift, Coll fie meiner Geschäfte fich fleiftigen, meine Bafallin Meben bem Bult, in ber Bibliorbet, in dem labenden Reller, Min auch am dampfenden Robr! Richt wittere foldes ber Probit mir. Dan bie Lippen entweiht an bem türfifden Granel ein Pfarrer!

Ihm antwortete drauf der eble, bescheibene Jüngling: Recht so, waderer Bater! Die Tugenden, welche das Mägblein Streng' ausüben gelernt, soll nie sie verlernen in Selders, Reben dem Bult, in der Bibliothet, in dem labenden Reller; Daß bei Wechselbesuchen in Selders oder in Grünau Stete dem Papa sie geschicht auswart' als treue Bajallin. Mütterden, ob der Luis auch wohl ist? Frühe ja pflegt sie Ausgustehn, und während berum wirthschaftet die Mutter, Emsig ben lieben Papa mit Tabat zu bedienen und Rassee.

Lachelnd erwiederte brauf die gute, verfiandige Saudfrau: Faul, mein Cobn, ift die Dirne! Zuerst argwöhnte der Bater, Und nun glaub' ich es selber: sie ftedt noch tief in ben febern.

Sprach's und eifte hinaus und rief ber treuen Sufanna, Die an bem Brunnenschwengel ben tröpfelnden Gimer beraufzog:

Sole die filberne Rann' und fpute dich, liebe Sufanna, Daß du den Raffee geflärt einbringft und ben brennenden Bachoftod. Nicht zu schwach, wie gesagt! Der sevantische haßt die Berdunnung. Setze die Rann' auf Roblen mit Borficht, wenn du ihn trichterft. Alugs bann ftich mir im Garten bie neugeschoffenen Spargel, Die nach dem fruchtbaren Regen die Barm' als Bilge hervorlockt, Schneid' auch jungen Spinat; wir nöthigen, bent' ich, die Berrichaft. Rame nur Sedewig bald von den Mildfüh'n, ohne zu plaudern, Dag fie sogleich vom Fischer die Krollbecht' und die Rarauschen Abholt', ober wenn sonst was Leckeres lief in den Kangkorb, Dann mir die Laub' an dem Bach ausharft' und mit trodenem Grande Streuete, boch vor Allem den Gang! Leicht ordnet die Mahlzeit Beute Papa borthin, wo ber Quell von gelegeten Steinen Raufcht in ben Bach, wie Sans, ber verschlagene Grübler, es angab. Dort insgeheim zu sinnen auf Predigten, ober zu schlummern, Lockt ber trauliche Winkel ben Berrn; auch die Nachtigall liebt ibn. Brächtig blüht ba nunmehr die Rastanie, prächtig ber Schneeball, Cytisus auch und Syring'; und jugendlich glänzt dem gefrümmten Erlengange das Laub, das, gefrischt vom Regen, gewiß heut Rräftiger riecht. Richt wahr, was schmungelte meine Susanna?

Drauf im Hereingehn sagte mit seiserer Stimme Susanna: Frau, Sie verrathe mich nicht! Der aussieht, als ob er niemals Sinem das Wasser getrück, der Hand hat's hinter den Ohren! Als ich das bleichende Garn einholete, kurz nach dem Thorschluß, Das ich vergessen am Bach auf dem Gradplan, hört' ich es pickern Oben am Quell, ganz seise, wie wenn mir ferne die Hausuhr Bickerte, oder dei Nacht im Gebälf ein emsiger Wandschmied Hämmerte, Todtenuhr in der grausichen Sage der Einfalt. Flink ich hinan in der Stille. Da spukt mein Hänschen im Mondschein Unter dem träuselnden Laube, wodurch hell flammte die Leuchtunz, Gleich dem geschäftigen Haussobold, der nächtlicher Arbeit Froh ist, wie Großmütter die Enkelchen sehren im Zwielicht.

Ständer, gesenst in die Erd', und fugende Balten barnber, Geb' ich, und Latten baran mit unwundenem Sammer genagelt. hans, nachtwandelnder Schalt, was framest bu? frag' ich. Die Racht ift

Niemands Freund, als wer im Berufe geht! Bego erkenn' ich, Bas ou die Abende triebit, wenn du wegichlichft, unter dem Borwand, Wagen und Pflug zu ergangen, du Liftiger! - Etill! ift die Untwort, Beimliche grende dem Berrn, vor Wind und Megen ein Echirmbach, Wann er findirt und wann er den Brautigam festlich bewirthet Dier im Nachtigallbuich, an bes fallenden Bornes Gepläticher. Rommen fie morgen baber gur Mahlgeit ober gum Raffer, Dann wird gefraunt und gefragt, bann laufch' ich binter Gefträuch me. -Bans, was zu thun recht ift, thu' effentlich - beint's in der Prediat -Und nie icheue das Licht. Bum Lebn jonit boreft bu: Das bat Bieber ber Bube gethan! - Gi nun! antwertet' er, wenn auch! -Briibe befab ich bas Wert: ein niedlicher Ederpen mit Salmbad, Quand' und Bante mit Mooi' und trodenem Edilfe gevoluert: Auch, von birfener Rinde bededt, ein reinliches Tifchlein, Und zwei Bord' an den Zeiten, für wenige Bucher und Echreibzeug. Alles je beimtich und nett, wie es wel Einfiedler gewohnt find. Reinen Mund! benn, Mama, ich versprach Stillschweigen bem Thater!

Alfo die Magd; und in froher Berwunderung sagte die Mutter: Sänochen, du haft viel Schinken im Salz; doch üben wir Langmuth. Art läßt nimmer von Urt. Wann schattete grade der Krummstab? Zchweige denn, liebe Susanna, bis selbst urtheile der Bater, Ob für die Streich' er solle gezüchtiget oder belohnt sein. Sinnreich schügen wir jeso den Ort, und, ohne zu fragen, Decken wir serne vom Bach im lustigen Schatten des Birnbaums, Wo durch Blüthengewölbe die blumigen Gänge sich schlängeln. Wann wir gespeist, dann lad' ich zum sallenden Born die Gesellschaft, Dan wie bezaubert sie siehn von der plöglichen Bundererscheinung. Immmle dich nun, und bereite dem helligen Gaste das Frühftück! Heea, wie rennend der Habn vom gestapelten Holz mit den Weibern Jutter ertropt, und die Enten vom Pfubl, und eie Elude mit Küchlein!

Tänbigen, auch ihr? und du Schelm vom Sperlinge? Bin ich für euch ba?

Etwas Geduld! Gleich bring' ich ja Hafer und Klei' in der Wanne! Aber was schimmerte da so geschwind' an dem Zaune vorüber? Schon ein Besuch? Ja wahrlich! Amalia kommt mit dem Kleinen!

Sprach's, und zur Pforte des Hofes enteilte fie; unter dem Schauer Hüpfte Packan frohfnurrend hervor, und fie wehrte dem Schmeicheln. Also rief fie entgegen, die gute, verständige Hausfrau:

Kinder, so früh an die Luft, da bethant noch blinkt der Hollunder? Und in so dünnem Gewand', Amalia? Frisch in Gesahr gehn Müssen wir! Traun, wir Mädchen von achtzehn sind unverwüstbar Heutiges Tags, bis Ersahrung uns wiziget! Nun denn, du Leichtsinn, Dennoch sei willkommen. D, benken Sie, meine Luise Schläft noch sest wie ein Dachs, und der Bräutigam ist bei dem Bater! Treten Sie ein; ich wecke. Wie wird sich das Töchterchen schämen!

Alio Mama; ba klopft' in die Sand' Amalia lachend. Alber fie bampfte die Stimm' und redete frahliches Muthes:

Ach, unschuldiges Ding! Schlaflos an den Bräutigam denkend Lagst du; da schwand der Gedank' in des lieblichen Traumes Betäubung,

Unter den Brautmelodieen der Nachtigall! Roth von Gesundheit, Gleich dem Sängling' am Busen, den sankt einsullte die Mutter, Ruhst du, die Glieder gedehnt, Süsathmende! Mütterchen, laß mich! Leise mit Kuß und Gelispel erweck' ich sie, und wenn sie aufstarrt: Schmücke dich, spott' ich, mein Kind! Dein Bräutigam harret mit Aubrunft!

Ihr mit brohendem Wink antwortete also die Mutter: Wo mir Amalia wagt, mein armes Kind zu verspotten, Das wol lang' unruhig gewacht und ein Weniges nachschläft! Sorgjam, gleich wie die Mutter vom Sänglinge wehret die Fliege, Wehr' ich von meiner Luise die Spötterin! Naht sie, so klapp' ich!

Muß nicht heute die Braut klaräugig den Bräutigam ani . Atink zu der Stube hinein, und gegrüßt in artider ... muth Unjeren gar blutjungen, noch kaum ehrwürdigen Kfarrer! Denn ihm gilt der Besuch doch eigentlich. Nicht zu geschäftig Liebgokost um den Walter (ich red' im Gruste, mein Mächen), Daß sich die Braut an der Freundin nicht ärgere, so wie ich selbst oft Aergerniß fühlt' und Verdruß, wenn du, schmeichelnde Gere, das Gerz mir

Meines bethörten Gemalis abwendeten! Seid ihr vernünftig, Kinder, jo kommt arglos auf ein Stud Nehbraten zu Mittag, Und auf ein freundlich Gesicht. Mit eigenem dette beträufelt, Sollt ihr bei uns bech leben! Ich werd' auch die gnädige Gräfin Röthigen, daß sie einmal bier sind' bechgräftiche Tajel. Tann mir gelacht aus dem Herzen, wie Landvolk! Dann mir gevlaubert!

Sei's in ber Laub' am Bach, fei's unter bem blubenden Birnbaum, Der beim leifesten Wind' und weiß die Schuffel beregnet. Uber, in aller Welt, was tragen Sie unter bem ichwarzen Mäntelden? Fast wie den Täufling die schmude Gevatterin vorträgt!

Und bie gepriesene Grafin Amalia fagte bagegen: Gna, wüßten Gie bas, mein Mütterchen; gerne vielleicht wol Wurde bie Luft mir gegennt, bie Luif' aus bem Bette gu bolen. Ginen Talar voll Burde, gur Festsamarie, bring' ich, Eden, von gemäffertem Taft, mit eigenen Banden genabet; Bwölf Salstucher und Demb' und gwölf brabantifche Befiden. Que bies Wundergebau ber Camarie gludte mir Laiin? Allem zu ratben verstebn Jungfraun, gleich alteren Sausfraun! Beimlich ftabl mir Luife bas Borbild aus dem Gewandidrant Ibred Papa's, wie Rabel die bauslichen Gotter bes Laban; Diernach formt' ich ben Taft und ichneiderte, oft in Gefellichaft Meiner Luif', andachtig, mit ungabmbarem Gelächter. Wenn wir das genmahl beut' in der Badlaub' oder des Birnbaums Blütbengewölb' ale Gan' ibm verberrlichen, foll der Beding fein, Daß er ben Edmud anleg', um recht amiemanig und ehrbar Muszusebn. Mur Edad' um bie fehlende Priefterverrude Bos, Quife.

Und bas gefräuselte Rad! Gar lächerlich schreitet ein Reuling Unter bem langen Gewand und hebt ben hindernben Saum auf.

Also sprach muthwillig Amalia; leichteres Gangs bann Flog sie hinein zu der Stube, wo schon mit dem Greise der Jüngling Manche Gespräch' einging von Gelehrsamkeit und von der Zeitung, Aber zumeist, wie besser zu Frömmigkeit leite das Lehramt. Leis' entschlöß sie die Thür', und wie abgewendet sie standen, Sprang sie hinan, die bestürzt Umschauenden freudig begrüßend. Und da die herzliche Freundin den Gast als Pfarrer bewillsommt, Reichte sie das Gepäck dem Staunenden, welcher beschämt ihr Dank aussprach, und erklärt' ernsthaft das umhüllte Geheimuis, Mit des Papa's Beisall anklindigend, was ihm bevorstand.

Stracks auch prangte baher in reinlichem Schmucke die Köchin, Welche den Trank der Levant' eintrug und den brennenden Wachsstrock, Aber für Karl Zwieback und schäumende Milch in dem Näpslein. Trankich nickt' und begann die gefällige, treue Susanna:

Mir willfommen noch eins! Biel Glücks, Gerr Pfarrer von Selborf!

Burr! Ging's eben vorbei zu bem Jüngferchen! Aber geruhig Schläft mein Jüngferchen noch. Nun will die Mama fie ermuntern.

Also die Magd; ihr dankt' er und bot den versöhnenden Handschlag, Deß die Bestriedigte lacht', und enteilete. Aber die Andern Sehten sich wohlgemuth um den seierlich blinkenden Theetisch, Beide sie neben Papa, er selbst in den bauschenden Lehnstuhl; Karl dann stellte sich nahe dem lang' ersehneten Walter. Zeho begann zu dem Bater Amalia, töchterlich kosend:

Lieber Papa, wie so festlich die Bräutigamsmütze sich ausnimmt, Und das unendliche Nohr! Gin Geschenk unsehlbar des Gidams! Darf ich die Kerz' anneigen? O, süß wie arabischer Weihrauch Dustet es; und dem Papa, wie dem Herrscher im Donnergewölf Zeus, Lacht die heitere Stirn' aus den Wirbelchen! Wög' ich in Demunh

Burbige Chenkin ibm fein und hörerin! Ded unumwolft bort Edmachtet ber Brautigam nech und laufcht, wann oben Geraufch fei.

Sprach's, einichenkend in Meigner Geichier, und lächelte feinwarts. Doch ber verlebete Jüngling erwiederte, ichnell fich ermannend:

Edmachten? Ich bin gang ruhig, Amalia! Nur bie Umwöltung Epar' ich, bis auch fein Luftden die gautelnden Wirbel gefährbet. Edmerzhaft in es, die Pfeif' im behaglichen Brance zu legen, Wieich als wenn ein Madchen geftort wird mitten im Plaudern.

Drauf antworteteft bu, ehrwürdiger Pfarrer von Grunau: Cag' Er: wie wenn ein Gefprach abbricht rebfeligen Greifen, Doer wie mir, ber ich reife jum milrrifden lober bes Bormals. Traun, wohl batte bie Glod' in bem Schwung noch lange geläutet; So neftoriide Wort' umidwebeten Livren und Berg mir! Gben binguthun wollt' ich: Gin landlicher Pfarrer verbauert, Saftet am Rloft und vergebt in Nichtigkeit oder Erwerbefucht, Wenn nicht griechischer Geift ihn emporhebt aus ber Entartung Reueres Barbarthums, wo Berbiennt ift fauflich und erblich, Bur altebelen Burbe ber Menschlichkeit: Geift bes Someros, Welchen bas Rind anboret mit Lun, und ber Alte mit Undacht, Pinbaros' Edwung aus bem Staub' und Platen's gottlicher Rittig Und bodbergiger Einn unfterblicher Tobesverächter. Einn für gleiches Weset, Freiheit und großes Gemeinwohl. Sold ein Geinerbeiuch in ber Ginfamteit bellt bas Bernandnik. Warmet bas Berg und weibt gur Entrathselung bober Drafel. Daß buchftäblicher Rebel gerfließt und ericeinet bie Gottbeit. Bas ber geläuterte Menich in Entzudungen beiliges Tieffinns Zein unwürdig erfennt, o wie weit unwürdiger Gottes, Dem ber gesammten Naturen atherische Blütbe vereinigt, Ift, mas ber Conn' ein Etrabt, mas Decansflutben ein Tropflein. Weg benn, niedriger Wabn, burch Ton' unverftandlicher Gormeln Und burch Tempelgebraud' und Canungen werde gebient ibm. Wie vom böffichen Trupp Aniwartender, benen er bantear Dbn' ibr Ebun anrechne ber Geligfeit murbige Engeno!

Weg unmänntiche Klag' um den Göttlichen, der, wie die Sünder, Als Unfündiger starb! Wer weint' um des Sofrates Gistselch? Wer um die Flamm', aus welcher, ein Gott, ausstrabste herastes? Soll an erhabenem Sinne der Heid' uns nehmen den Vorrang? Weg ihr Martergebilde der Kreuzigung! Er, den des Todes Vittere Schmach nicht beugte, der Held mit dem Siegespanier, schwedt' Freudig empor, daß wir selber aus Staub nachstreben zum Aether! Hebe den Glauben das Vild des thätigen Helden zur Thatkraft! Richt wie die Schriftlinge, nein! So predigte jener gewaltig: "Was du willst, daß man thue dir selbst, das thue du Andern; "Das ist Gottes Geset! Nur die Frucht zeigt Güte des Baumes! "Richt wer: O Herr! ausruft, wird beseltiget, sondern wer recht thut!"

Mso mit Licht und Wärme gesehrt, in des rüftigen Lebens Kraftwort! Dann dringt Kraft in das Herz; dann füllen den Tempel Andacht, Trost und Entschluß und jubelnde Stimmen des Dankes; Ob den Gebrauch die Agend' anordnete, oder wir selber Nach dem Bedarf, vorsichtig dem Heiligen Schönes vermählend: Als an dem Pfingstag' hier des Frühlinges blumige Feier, Als nach der Ernte das Fest, wann blank am Altare der Kranz hänat.

Ms bei dem Laubabfalle der ruhenden Freunde Gedächtniß; Ober wodurch zu erbauen die Meinigen ich für erlaubt hielt. Wer viel fragt, der bekommt viel Antwort, kluge mitunter.

Ihm antwortete drauf der edle, bescheidene Walter: Ja, wer Heilsames will mit Festigkeit, ohne zu stürmen, Der führt aus; gern bietet die Hand gutartige Herrschaft. Denn je klüger ein Volk, je thätiger Fleiß und Gehorsam. Auch mein junger Baron, gleich unserer gnädigen Gräsin, Will klaräugigen Muth um sich her, nicht dumpse Verstocktheit, Wie sie vergülleter Sinn mißhandelter Fröhnlinge brütet. Schon ist dem Dorsanwachse bestellt ein verständiger Lehrer, Welcher zugleich Baumzucht und, Bäterchen, edle Musik lehrt. Künstig schallen auch dort vielstimmige Chör' um die Orgel, Bald dem Altar antwortend und bald der Gemein' und der Predigt.





Allso rebeten Beib' in traulicher Herzensergießung Um ben geselligen Tijch, bis Mama herbrächte die Tochter. Doch stets horchte ber Jüngling in jug auswallender Sehnjucht.

Aber Mama, nachdem sie Amalia sührt' in die Stube, Stieg die Treppe hinauf und wandelte leis' in die Kammer, Wo ihr muthiges Kind noch schlummerte. Näher hinan nun, Sacht auf den Zeh'n sich wiegend, damit nicht knarrte der Boden, Trat sie und schaut' im Bette die rosenwangige Tochter, Welche sich über der Deck' in völl, em Schmucke gelagert, Weiß, wie den vorigen Tag, im rölhenden Glanz der Gardine. Zeho, wo sauft ihr Kind aufathmete, stand sie betrachtend, Reigte sich, küste die Wang' und begann mit leisem Gestüster:

Was, unartiges Kind, Langickläferin! Träumst du noch jeho, Daß die Wangen dir glühn? Und sogar in völligem Unzug Rubest du? Allzu bequem! Hoch stehet die Sonn' an dem Himmel; Längst auch zirpte die Schwalb', und der Sauhirt tuter im Dors um; Kinderchen, glaub' ich sogar, mit dem Frühstück gehn in die Schuse.

Madden, beraus! Und die Sande gefreeft nach Roden und Svinnrab.

Tleißig gestrickt und Hemben beschleuniget gegen die Hochzeit! Ober, behagt dir's mehr, die entsalteten Blumen gemustert; Auch ob die Sinaros am Morgenstrahle sich ausschloß, Welche geheim du erzogst, dem Papa zu prangen am Jenster! Binde den thauigen Strauß und leg' ibn behend in den Alfou, Daß dein Bater sich freu' und wundere, wann er erwachet, Dann nach der Thäterin stag' und wie artig du seist dir erzähle. Dein Perlbühnchen bereits, das verzärtelte, hat so gegatelt, Daß unwillig der Hahn einsprach mit eistigem Straston. Hurtig, und suche das Gi, eb' dir's abhole der Iltis. Aber du schlässist mir, Dirne, bei dustenden Blumen im Zimmer! Was hilft all mein Singen und Predigen? Schädlich ja, weißt du. Sind sie dem Haupt, am Meisten Tazett' und Mussachbacintbe. Nebrigens Alles gepust, als sollt' bier heute Besuch sein!

Mio Mama; ichnell fuhr aus bumpfigem Schlafe bie Jungfrau, Midte verftort ringsum und feufzete tief aus bem Bergen. Jeto die glübende Wange dem Arm aufstützend, begann fie:

Bift bu's, traute Mama? D wie kam bas? Sat benn ber bose Blumenduft mich betäubt? Gin Strauf am offenen Tenfter, Meint' ich. schabete nicht; und es sind fast lauter Aurikeln Und nur Gine Tazett' und Gine Mustathnacinthe. Drum nicht ganten, Mama! Mein Baterchen fagte mir oftmals: Blumen im haar und am Bufen ein Strauß find Zierde der

Kunafraun.

Gang unerträgliche Schwüle, fo fehr ich die Rammer gelüftet, Störte den Schlaf, und (barf ich gestehn?) bes Besuches Erwartung. Alls mir weber ben Geift langweiliges Zählen gefänftigt, Roch die Erinnerung alter Musik, und ber beisere Bächter: Ein ift die Glock'! ausrief; mit Berdruß nun iprang ich vom Bett auf.

Rleibete mich und fahe bie funkeluben Stern' aus bem Fenfter, Bom anhauchenden Winde gefühlt, und die Gegend im Mondschein, Wo ber Nachtigall Lied raftlos wetteiferte ringsum Und ber Gefang auf ber Bleich' und die einsame Alote des Schäfers; Sah umblühete Säuser im Dorf und bes platichernden Baches Belle Fluth und am himmel ber Wetterleuchtungen Schlängeln. Endlich nahte ber Schlaf, und niebergelegt in ben Rleibern, Schlummert' ich ein allmählich und hört' im Traume noch immer Nachtigallengefang und ber wehenden Linde Gefäusel. Bunderlich spielte ber Traum um die Seele mir. Ueber bas Geld bin Schwebt' ich und über ben See, wie mit gleitendem Stahl auf der Eisbahn:

Jeber geschwungene Schritt war Wohlflang, und um die Fersen, Wie von eleftrischem Glaf', entfnisterten rofige Flämmlein. Rabe bem See rief Walter und flehte mir, niederzufteigen. Aber so wenig ber Kork bem senkenden Finger gehorchet, Wann im Waffergefäß ein fpielendes Rind ihn hinabtaucht, Sein, bes Greiferten, lächelt die Wärterin - eben fo wenig Konnt' ich hinab mich tauchen; da lacht' und höhnete Walter.

Plöplich erklang im Gewölf ein filbertöniges Posishern; Als ob Oberon käme, das hern ber Bezauberung blajend; Gieh, und ein Wagen wie Gold mit seurigen Rossen bespanner Nabete, Walter entsprang und stugs in seiner Umarmung War mir, als schwänd' ich dahin seellos! — D bu beste der Mütter, Sage mir, ob an bem Walbe Georg schon blasen gehöret! Lag ich zu tief mit bem haupte? Mir schlägt bas herz so gewaltig!

Lächelnb erwiederte drauf die gute, verständige Hausfrau: Schlägt bir das liebe Herz, mein Töchlerchen? Aber warum auch Träumt bein stürmisches Herz so wunderlich? Alas hat die Zeitung Eben gebracht. Sie erzählt von Amerika und von Gibraltar, Auch von dem Parlament und der Neise des heiligen Baters. Giserig siest der Papa und vergaß, sich die Pseise zu stopsen. Dennoch fragt' er dazwischen: Wo bleibt mein Töchterchen? schläft sie? Nein, das wäre zu arg! Geh', ruse sie, daß mir gesertigt Werde die Pseise und im Dampf anmuthiger schmecke die Zeitung! Ich, die Bertheidigerin, muß geh'n und stebe beschämt hier. Auch ist unten ein Brief an die Jungsrau Anna Luise, Walter's Hand, wie ich glaube; doch geb' ich's nicht sier Gewisheit.

Mije Mama; ba fußte bie Sand ihr gartlich die Tochter, Und mit ichmeichelnder Stimme begann die rofige Jungfrau:

D bu Vertheidigerin, bu spottest ja selber ber Unichtlo! Birklich ein Brief? Du lächelft. D Mütterchen, sei nicht graufam! Denke, was soll ich boch mit Amerika oder Gibraltar Doer bem Parlament und ber Reise des beiligen Baters? Du auch warest ja Braut! Bei der Chrlichkeit deines Gesichtes! Sag' aufrichtig mir au, mein Mütterchen! Ist er schon unten?

Ihr antwortete brauf die gute, verständige Hausfrau: Tochter, ich will dir's jagen, auf Chrlichfeit. Gben besucht uns Einer im Reisegewand und bracht' ein türkisches Rohr mit, Wel so boch von der Erd', in levantischen Hainen erwachsines Resembolz, und den Kopf aus Siegelerde von Lemnos.

Unserem Vater zur Lust: ein wohlgearteter Jüngling, Groß und ganz untadlig an Buchs, mit bescheibenem Anstand, Der wie andere Menschen und gar nicht priesterlich aussieht. Dieser erkundigte sich, wie Gebrauch ist, nach der Gesundheit Unserer lieben Mamsell; auch Amalia, welche hereintrat, Grüßt' er, wie lange bekannt. Konum' selber, mein Kind, und betracht' ihn.

Also Mama; und im Taumel entsprang bem Lager die Jungfrau, Schmiegte die Arm' ihr fest um den Hals und mit feurigen Ruffen Unterbrach sie die Wort', im Laut der Begeisterung rufend:

Mitterchen, frene bich boch! Du sollft auch die beste Mama sein! Sollst auch die Braut ausputen und tanzen auf unserer Hochzeit! Sollst auch selber noch Braut, und Bräutigam werden der Bater, D du goldene Mutter, auf enerer goldenen Hochzeit! Hurtig hinab, ihn zu sehen, den wohlgearteten Jüngling!

The antwortete brauf die gute, verständige Hausfrau: Mädchen, du bist wahnsinnig! Zum Bräutigam gehet man ehrbar, So war's Sitte vordem, mit niedergeschlagenen Augen, Schritt vor Schritt nach der Tabulatur althösslicher Demuth, Leis' antwortend dem Gruß, in Züchtigkeit halb sich verneigend. Schwärmerin, willst du auf Socken hinabgeh'n? Ziehe die Schuh' an! Und wie das Halstuch hängt! Ei, schäme dich, garstige Dirne!

Also schalt die Mama, und das Töchterchen, lieblich erröthend, Ordnete schnell die Umhüllung des schön auswallenden Busens, Ihres entflogenen Haars achtlos und des lieblichen Sträußleins; Schnallte sich dann, oft sehlend mit zitternden Händen, die Schuhe Fest um die zierlichen Füß' und enteisete. Nicht unbelauschet Blieb ihr hastiger Gang, und Amalia siel in die Red' ein:

Hurtig! Sie kommt! Was sänmet der Braut zu begegnen ihr Jüngling? Sprach's und hüpfte voran. Doch die Braut voll stürmischer Sebusucht Wantte bie Stufen binab und bie Treppenthure fich öffnend Kreifchte fie auf; benn begrußt von ber harrenden Freundin Gelächter Cant fie, ach! in die Urme des überseligen Jünglinge.





Drifte Idysse.



## Die Vermählung.



Erfter Gefang.

Wer ben reblichen Pfarrer von Grünan neulich besiecht bat, Kennt die geräumige Stube, die gastliche, wo man umberschaut Neber den Garten zum See. Unlängst ein verrusener Saal noch, Den ein großer Kamin und lodere Thüren mit Zuglust Kälteten, dumpsige Schränt' in der Wand und ein thönernes Cstrick, Auch rundscheibige Fensier, dem Wind' ein gemächlicher Durchgang, Plind vor Alter und Ranch, voll sarbiger Vappen der Verzeit, Welche dem jungen Gebäude verehrt treuberzige Nachbarn,

Reder ein Kach mit eignem Bitschier und Namen und Jahrzahl. Aber des Greises Gesuch' und Ermahnungen rührten das Kirchiviel Endlich, da viel Beiftener die anadige Grafin bewilligt. Run ward freundlich die Stube zu edlerer Bafte Bewirthung, Ward mit Tapeten umflebt, mit wärmendem Boden getäfelt. Huch mit stattlichem Dien geschmückt und englischen Tenstern, Rlar in den Garten zu ichaun und bes See's Balbufer und Infel. Wer ihn jeto besucht, dem zeiget er gerne die Aussicht, Bietend ein flein Fernrohr, zu erspähn auch ben stäubenden Fahrweg, Zeiget, wie schön das Gemach, wie bequem fei, schäbet des Baues Roften und rühmt die Gemein' und ber Kirche geschworene Pfleger. Dier find festliche Stühle gereiht und ein schwellender Sofa; Bier goldrahmiger Spiegel und ichongeaberter Theetisch; Auch ein neues Rlavier, das laut in den vollen Choral hallt, Bom ichleswigischen Meister gefertiget. Rings an ben Banben Hangen die Bilber umber ber Familie, jedes in alter Reierlichfeit: Grofväter mit aufgeschlagener Bibel. Und in der Uhninnen Sand ein Roselein oder ein Pfirsich.

Hier, von der herbstlichen Flur voll schimmernden Mettengewebes Eingesehrt, saß traulich am Thee die gnädige Gräfin, Und die gepriesene Tochter Amalia, Karl und der Jüngling, Welcher an Walter's Statt ihn lehrete. Lange besustligt Sah'n sie der Sprehen Gewölf schwarz herziehn, die von dem Sceschiss Bald mit Geschrei aufrauschend sich dreheten unter dem Himmel, Bald in das Schilf abrauschend sich dreheten unter dem Himmel, Bald in das Schilf abrauschend zur Nachtruh. Jeho geöfsnet, Lockte das helle Klavier; denn der Bräutigam sang in der Saiten Bebenden Ton, o Schulz, die Begeisterung deines Gesanges. Oft auch sangen Luis' und Amalia froh mit einander, Oft auch allein; dann wieder im völligen Chor mit den beiden Jünglingen; aber den Baß, wo es Krast galt, stärtte der Bater. Siehe da kam aus der Küche zurück die verständige Hausstrau, Nahete seis' und begann zu Amalia, stopsend die Schultern:

Buch gu! Lerne die Jugend; man gudt fich blind in ber Damm= rung,

Und noch lange bedarf fie der Mengelein. Reiche ben Gruchtfers, Meine Luif', und ichale mit filbernem Meffer gum Unbif. Roft' Amalia doch den gesprenkelten Gravenfteiner, Welchen fie liebt; auch ideinet bie Bergamon' unverächtlich Und die frangofische Birne, die weife sowohl wie die graue. Bener gedieb'n Apritojen und Pfirfice groß und gemurgbaft Und mit füßerem Rern Ballnuß und röthliche Bartnuß. Celbft bie erichmeichelte Traub' ift nordischen Gaumen geniegbar, Die mein ichlauer Gemabl windfrei an ber jonnigen Echeumvand Pflegte, wenn beut auch grämlich ber pfalgifche Berr bas Geficht goa. Rarl, die unagriiche Pflaum' bat Unfeb'n; aber die Iweifch' ift Boniggelb inwendig und jug auf ber Bunge wie Bonig Loje vom Stein und am Stengel gerungelte mablen, ift Regel, Much abwijden ben Duft; mein Bans bat fie eben geschüttelt. Töchterchen, ichaff' und Licht und ben grunen Schirm fur Die Graffin, Boffentlich gonnen Gie uns die Gefellschaft auf ein geringes Butterbrot; benn ein Edelm giebt Befferes als er im Sauf' bat.

Liebreich sagte barauf die bieberherzige Gräfen: Selbst ichen wollten wir und freundnachbartich meteen auf Lanofost, Butter und Brot, auch eman ein Ei, was immer im Sauf' ist, Und ein vergnügtes Gespräch, was auch hier immer zu Sauf' ist.

Jego rederest du, ehrwürdiger Psarrer von Erünau: Minter, man täuscht sich leicht mit Erwartungen; rede die Wahrheit. Butterbrot will sagen ein Paar Krammetsvögel und Drosselu, Etwa mit Apselmus; nach dem Sprichwert muß es dabei sein. Ferner flatsch' in dem Zuber ein schwärzliches Ding wie ein Sandart,

Ober auch zween, wie mir däuchte; dech das ist bloke Bermuthung. Aber für Karl wird kommen ein irdener Napf mit Karlosseln, Klar wie Krystall, in der Hülf, an Geschmad Kastanien ahnlich, Aus hollandischer Saat. Auch ein Marschfass ohne Vergleichung Ladet den Durst. Sann plöglich erfreut uns der purpurne Robbsoof,

Unfer Genog, zur Gbre des Priefteribumes mit Bifchof

Angefüllt. O wie kommt's? Mir ist heute so wohl und behaglich Als wenn man irgend was Gutes gethan hat, oder auch thun will.

So ber gemithliche Greis, und verschob das sammtene Käppchen, Welches die Glatz' ihm hüllt' in des heiligen Amtes Verwaltung, Wann er im silbernen Haar dir glich, milbredender Spener. Zwar die Gräfin begehrt' und Amalia, töchterlich schmeichelnd, Daß er die wärmende Mütz' aussehet Vater des Hauses, Und sich den Festschlafrock anlegete; doch er versagt' es.

Aber Luise vernahm nicht unwillsährig ben Auftrag, Froh der geladenen Gäste; den Korb und das silberne Messer Schob sie Amalien hin und gebieterisch sagte sie also:

Nimm und schäle berweil, Amalia, Birnen und Aepfel; Löf' auch Nüffen die Haut und nöthige. Walter besonders Liebt das Nöthigen. Rasch! Wer schmausen will, lege mit Hand an!

Also Luis, und enteilte zum Schrank in der täglichen Stube, Nahm die silbernen Leuchter und fügt' auf jeden ein Wachslicht, Welche die häusliche Frau vornehmeren Gästen nur andot, Etwa dem Probst beim Kirchenbesuch und der gnädigen Gräfin, Auch wann das Hochzeitssest sie erfreuete und der Geburtstag. Diese nahm sie heraus und stählerne Schnäuzen mit Federn, Eilete dann in die Küch' und sprach zu der treuen Susanna:

Zünde die Lichter mir an und trage sie, liebe Susanna, Flugs in die Stub', auch bringe den Schirm für die gnädige Gräfin. Ich nun steig' in den Keller hinab und hose zum Vischof Kothwein und Pomeranzen; du sorgst für den purpurnen Kohlkopf. Zucker steht in der Kammer genug und das Uebrige weißt du.

Ihr antwortete brauf die gefällige, treue Susanna: Gleich, mein Jüngserchen, gleich! Nur erst die reinliche Schürze Bind' ich vor; sonst könnte mich leicht aussachen die Herrschaft. Aber die raiche Luif', umglanzt vom eifernen Cenchter, Stieg in das Rellergewölbe, das trodene, welches, im Sommer Kalt und laulich im Fron, einschlich den unendlichen Berrath. Als sie dem Sande den Wein und dem Bord' entheben die Goldfrucht

Und nun wieder die Stufen emporftieg, summend ein Lieblein, Bego hüpfte die Freundin Amalia hinter Sujanna Schnell aus der Thur' und begann zu der rosenwangigen Jungfrau:

Komm' ein Wenig hinauf in bas Kammerlein. Dir ja geziemt nicht,

Und in der Ruche bas Mahl zu beichleunigen, gute Luise! Schau, wie die Sichel des Mondes, die blank hinschwebet wie Silber,

Grad' in die Jenner dir blinkt; hold ift ein Geplander im Mondichein.

Dort nun halten fie Rath, die verobeten Garten in Seldorf Ungubaun, wie des edlen Allinoos fruchtbare Garten: Obitbaum' ordnet der Bater, es legt didichoffende Spargel Meine Mama. Tritt leife; der Brautigam möchte bir nachgebn.

Gene iprach's; ba reichte die Brant ber treuen Zujanna, Was fie trug, in die Sand' und ermahnete. Zeho der Freundin Folgte fie, leif' auftretend, und schalt die knarrenden Stufen. Us fie nunmehr eingingen zur traulichen Kammer im Mondichein, Sand in Sand, wo sie oft des gemeinsamen Werks fich gefreuer Ober des geistigen Buchs und des stilleren Mädchengespräches, Leho sagte Luise, gewandt zu der trauten Gespielin:

Sebe bich bier in ben Seffel, Amalia, wo ich so mandmal Reben bir saß. Biel Freud', auch etwas Sorge mitunter, Theileten wir. Balo trennet die bittere Stunde bes Abschieds!

Mijo sprach welpmitbig die Braut und brudte die Sand ihr Innig und zog sie beran. Dech Amalia, sanst sich entwindend, Trat seitwärts an das Genster und schauete fiarr zu dem Mond auf Bob. Luise. Und dem Gewölf, das flüchtig mit wechselndem Glanz ihm vorüber Wallete, jetzt ihn enthüllt' und dunkeler jetze dahinzog; Dann wie im Hofe der Wind buntfarbiges Laub von den Bäumen Birbelte, wogt' und zerstreute mit schauerlichem Gerassel. Sinnend stand sie und schwieg, da, beglänzt von dem Monde, das

Ihr auf die rofige Wang' hinzitterte. Aber fie hielt fich, Bandt' ihr Geficht in's Duntel gurud und fagte mit Leichtfinn:

Rebe, wie Bränten geziemt, was Fröhliches, nicht von bem Abschieb.

Trautes Kind; und zumal am heiligen Polterabend, Da schon Kammer und Bette zur Hochzeitsseier geschmückt ist. Schad' um die kleine Luise! Das jugendlich hüpsende Mägdlein Bird Hausmütterchen schon, ehrbar und dem Manne gehorsam! Männer kussen nicht mehr mit Bescheibenheit oder erröthend; Herrisch umarmt sein Weib der Gemahl und zerküsset ihr herrisch, Oft mit stechendem Kusse, die Wängelein, wann es ihm einfällt, Alles nach ehlicher Pflicht! Und zuletzt noch, o der Verruchtheit! Muß sie als Amm' ihm dienen und Wärterin! Aber warum doch Bogst du den Nacken in's Joch so bändiges Sinns, da du schön bist?

Shrbar gab ihr Luise mit drohendem Finger die Antwort: Spötterin, nicht so getrott! Dir glühn die schemischen Aeuglein Richt umsonst, und ich süble, wie warm hier unter dem Schleier Ballt dein jugendlich Herz. Sin Jüngserchen sträubet sich minder Und ein anderes mehr; doch solgen sie Alle nicht ungern. Warum hülse man doch so emsiglich gegen die Hochzeit Bräutlichen Schmuck für die Freundin zu fertigen oder das Kränzlein, Bald mit leisem Gesang' und Seuszerchen, bald mit Gelächter? Uber du mußt doch sehen, wie unsere schöne Besehung Von natürsichem Moos und tastenen Purpurrosen Auf hellschimmerndem Atlas sich ausnimmt. Heut in der Frühe Hab' ich geheim vollendet, indes am behaglichen Theetisch Mir der Papa mit Gespräch abhielt den störenden Walter.

Alfo Luif', und langte das mildweiß ichimmernde Brautfleid Aus der Kommed', und zeigt' es am matteren Errahle bes Mondes. Lange besah es entfaltend Amalia; jeto begann sie:

Rind, ich beneide die Pracht! Run danke bu meiner (befindung, Bräutlichen Schmuck für die Freundin zu ferrigen! Selber bas Kränzlein

Möcht' ich sogleich dir binden, mit Senfzerchen oder Gelächter. Komm, wir mussen dech sebn, wie es aussieht, wenn der Pava dich Morgen bei uns antraut, in dem ftattlichen Chrengewande. Probe verlangt se ein Ding, eh' öffentlich meistre der Borwig. Probe verlangt ja Musit, Schauspiel und geschlungener Reihntanz; Prob' an dem Spiegel verlangt des Neulinges sostiliche Predigt. Nicht denn wag' ungeprobt zu vertraun bechzeitlichen Anzug Gassenden Augen der Welt, wo Fraun urtheilen und Jungfraun!

Lädelnd erwiederte brauf bie rosenwangige Jungfrau:

Was du für Tand aussinnft, Muthwillige! Soll ich zulest noch Mädchenhaft mit meiner Umalia spielen und albern? Sei's! Die werd' ich fürwahr altflug ablassen von Thorbeit, Stets als Frau und Matrone dem Spiel willfommen der Mägdlein. Riegele zu; sonst möcht unerwünscht eintreten der Balter.

Alse sprach sie und nahm mit bebaglicher Lache ben Sessel, Welchen Amalia bot, und legte ben zierlichen Filzbut, Den weichwolligen, weißen, mit bräunlicher Florde gerändet. Aber die Jugendzespielin Amalia löste die Nadel Ihrem Kastanienbaar, das voll in glänzenden Ringeln Ueber die Schultern sich goß, unentstellt vom Staube des Mehles; Stand brautsüngserlich nun und schichtete sanst ibr die Locken Mit weitzahnigem Kamme von Schildpatt, sieh des Geringels; Ordnete dann und flocht, nach der Weiss bellenischer Jungsvaun, So wie Prariteles einst und Phidias Mähchen des himmels Vilbeien, oder sich selber die Mus Angelifa malet:

Mit nachlässiger Schwingung zurück auf die Scheitel gerollt war. Aber den Lilsennacken umspielt' ein zartes Gekräusel, Als wie entstohn; und vorn, um Hals und Schulter sich windend, Schlängelten ihr zwei Locken hinab auf den wallenden Busen. Jeho brach sie Gesproß von der Myrthenstaud' an dem Fenster, Welche das halbe Gesims umschattete, fröhliches Wuchses, Band in Nünde das Laub und fränzte dich, edle der Jungfraun, Würdig sie selber des Kranzes, dich würdige! Sanft umschlang ihn Welliges Haar ringsum, es verbarg ihn hinten der Ausbund. Als nun schön hergrünte der Kranz aus schöner Umlockung, Neigte sich hold die Gespielin und sprach zu der rosigen Jungfrau:

Bräutchen, das Haupt ift geschmüdt wie den Chariten und wie ber Gebe,

Wann sie den Lenzreihn tanzen im paphischen Haine der Kypris. Jeht mit dem schönen Gewand umhülle dich. Aber zum Brantsschund

Ständen ein feineres hemd und seidene Strümpfe nicht unrecht.

Nickend erwiederte drauf das rosenwangige Mägdlein: Großen Dank! Mein Hemd, wie es ansteht wackeren Jungfraun, Trag' ich vom Ausbund immer der selbstgesponnenen Leinwand! Schaue nur hier am Halse, wie sein und wie stattlich mit zartem Musselches Papa mir geschenkt, seinhaarige Flocken zu spinnen, Während er liest im Gesur am heimlichen Winterabend Ober Geschichten erzählt? Dein Scherz mit den seidenen Strümpsen Ginge noch wol, wenn dir's, Brautjüngserchen, also gesüstet.

Sprach's und langte bie Strümpf' und die festlichen Schuhe von Atlas.

Wandte sich weg und streifte ber Baunwoll' helles Gewirf ab, hüllete flugs in die Seide die zartgeründeten Füßchen, Sittsam, nahete dann; und die Silberblumen im Mondschein Flimmerten. Nasch nun warf sie das tuchene Neid von der Schulter, Fein und olivengrun, von stählernen Knöpfen umblinket,

lleber die Lehne bes Stuhls und nahm aus ben Sanben ber Freundin

Ibr bochzeitlich Gewand, mit Moes umber et und Rofen, Welches den liebtichen Wuche nachahmete, ziertich gefaltet,



Nicht mit ber gankelnden Med' unförmigem Bulft um die huffen Antschwoll. Gilig, bedient von Amalia, schlüpfte die Jungfrau In das Gewand; bin floß zu den Fersen der rieselnde Atlas, hell vom Monde beglänzt, und sie schnürete fest um den Busen, Welcher, des Zwangs unwillig, sich hob voll üppiger Jugend; Doch wie ein fließenber Duft umhüllt' ihn ber florene Schleier. So in der Mainacht oft um die silberne Scheibe des Mondes Schwebt ein dünnes Gewölf, den äußeren Rand nur enthüllend, Wann im Nachtigallhain Luftwandeler stehn und emporschaun. Aber Amalia brach von der Sinarose des Fensters Sinen belaubeten Sproß, der zwei halb offene Blümlein Trug mit Knospen umher, und fügt' an den Busen der Braut ihn; Schloß sie dann in die Arme mit Inbrunst, also beginnend:

Du holbseliges Mädchen! Wie schlank und erhabenes Wuchses Bandelt sie, anmuthsvoll, als schwebte sie! Und o wie lieblich Lacht dies Engelsgesicht, und die Rosenwange voll Unschuld, Und dies glänzende Blau der Aengesein! Willst du mich ansehn? Komm und schau in den Spiegel und schäme dich, daß du so schön bist! Trauteste, nimm das Geschent, noch warm vom Busen der Freundin, Zum Andenken von mir: mein Nam' aus eigenem Haar ist Borne geschränkt und hinten die schöngestochtene Locke, Daß du, den Schmuck anlegend, auch fern dich meiner erinnerst.

Sprach's und band um den Nacken das köftliche Busengehenk ihr, Welches, den goldenen Bord eirund mit Perlen umringet, Barg in geschliffnem Krystalle das Haar und den Namen der Freundin.

Beid' umarmten einander die zwei gleichherzigen Jungfraun Heftig mit langem Kuß und gelobeten ewige Freundschaft; Heiß vordringende Zähren vermischten sich. Aber mit einmal Klopste der Bräutigam an, und aufzuschließen versuchend, Müttelt' er. Dort war im Sprung' Amalia lachend und haftig Schob sie den Riegel zurück, und der Bräutigam trat in die Kammer. Sie nun faßte die Braut, die bebend stand und erröthend, Wild an der Hand und stellte sie dar dem erstaunenden Jüngling. Jeho begann, sich neigend, Amalia, fröhliches Muthes:

Bräutigam, so wird morgen Luis' aussehen im Brautschmuck. Macht' ich es recht? Aufmerksam geschaut, ob das Mädchen auch schön ist!

Jene fprach's: boch es fraunte ber Brautigam frumm und fprachles. Co wie ein landlicher Mann, Dem bas Berg mit fußer Entrudung Menichtlichkeit nährt' und Natur und der Runft nachbildender Bauber, Schauet ben Apfelbaum in querft vollblübender Edonbeit, 36n, ben er felber gevilangt an ber Lieblingoftelle bes Gartene; Längit iden täglich befab er ben fnoovenden; ploklich entrief ibn Fern gur Stadt ein Geschäft; doch den beimgelehrten Bollenber Gubrt fein Weib in den Garten und zeigt ben erblübeten Fruchtbaum. Der voll rötblicher Etrange, beglangt vom Golde des Abende, Daftebt, ichauernd im Weit, und mit lieblichem Duft ibn anwebt; Stannend betrachtet er lang', und umarmt die liebende Gattin: Mjo faunt' auch ber Jungling, wie reizvoll blubte bas Magblein, Bräutlich geschmudt; es emport' ibm das Berg bangathmende Belluft. Aber bie Arm' ausbreitend mit Junigkeit, fant ihm die Jungfrau Ednell an die Bruft, und die Zeelen der Liebenden floffen, von Simmels=

Wenne beraufdt, im langen und bebenden Auf in einander. Endlich begann die icone Luif', aufschauend jum Jüngling:

Aber du bait mich doch lieb, mein Bräutigam? Steht mir der Augug

Gut? Und bin ich dir bubich? Die Amalia bat mich verleitet!

Mijo bie Braut, und am Bufen bes Junglinges barg fie bas

Bold veridamt; ba begann mit berglichem Laute ber Jungling:

Schön ift meine Luif und bebr wie ein Engel des himmels Und wie ein Kind unschuldig, von Gott und Menschen geliebet! Wende den schmachtenden Blief, Holdselige! Oder ich fusse Dir die Mengelein zu, die gang mir die Seele bezaubern! D, du mein auf ewig! Mur wenige Stunden, und ewig Sind wir vereint; und der Segen des redlichsten unter den Batern holgt uns nach und der Segen der redlichsten unter den Müttern! Aber o komm' doch binab, du süsseste Brant! Dein liebes Bäterden muß sich ja freu'n, und Mütterchen, daß du se schon bist!

Mso rief er bewegt und ahnete nicht, was bevorstand. Schnell bann faßt' er am Arm und führte sie, welche vergebens Schuh von Amalia flehte, mit sanster Gewalt aus der Kammer. Als nun fröhlich der Zug auf die Treppe hinab von dem Borsaal Polterte, weil halb gern, halb ungern folgte das Bräutlein, Gilt' aus der Küche Mama, zu erkundigen, was für Getümmel. Boll Berwunderung rief sie, die gute, verständige Hausfrau:

Was, Muthwillige, treibt ihr bes Unfugs? Lärmen die Dinger Und juchheien sie nicht, wie die Bögelein, wann sie im Frühling Nester bau'n? Nur Geduld! Man kommt aus dem muthigen Kränzlein

Unter die Haube, mein Kind; dann sitt man ruhig und brütet! Geht nun sinnig hinein, ihr Albernen, daß sich der Bater Freu', und die gnädige Gräfin, wie schmuck mein Töchterchen aussieht

Unter bem Chrenkrang! Mir selbst ja hüpfet bas Herz auch Mütterlich, so zu schauen bas Töchterchen morgen am Trautisch!

Ihr antwortete brauf bie rosenwangige Tochter: Schift bie Umalia boch, die Berführerin! Mutter, fie taugt nicht!

Sprach's und schob sie hinweg; ba rief die verständige Hausfrau: Eine so schlimm wie die andre; ber Topf ift würdig des Deckels! Will benn die Braut eintreten? Der Bräutigam sühre sie ehrbar!

Mijo Mama, und drehte den Griff von blinkendem Messing, Ließ sie zur offenen Stub' eingeh'n und folgete selber. Rasch aus der leitenden Haud des Jünglinges wand sich die Jungfrau, hüpste hinan und schlang die gebreiteten Arme dem Bater Fest um den Hals und füßte den Mund und füßte die Wang' ihm, Auch die Stirn', und ruhte mit unaussprechlicher Regung, heiß die Wang' und bethränt, an der Wange des staunenden Greises. Sprachsos drückte der Greis an das klopsende Herz sein siebes Töchterchen, lang' in dem Sturm wehmüthiger Wonne sie haltend; Endlich kam ihm das Wort, und er stammelte voller Entzückung:

Gottes Segen mit dir, holdfeliges, allerliebstes Töchterchen! Segen die Gull' auf Gro' und eroben im himmel! Ich bin jung gewesen und alt geworden; dech niemals Hab' ich geseh'n ungesegnet des Redlichen redliche Kinder. Mancherlei Freude verlieh mir der herr und mancherlei Trübsal Im abwechselnden Leben, und Dant ihm sagt' ich für Beides. Gern nun will ich das Pauet, dies granende, bin zu den Batern Legen in's Grab; denn glücklich, getrennt auch, bleibt mir die

Weil sie erkannt, daß Gott, wie der Kindelein vileget ein Bater, Dit durch Freud' und segnet und oft und segnet eurch Trabial. Bunderbar wallt mir das Berz beim Anblick einer geschmücken Aungen Braut, wie sie ganz arglos, in findlicher Ginfalt, Hüpfend den Schicksabspad an des Bräutigams Arme beginnet: Alles zu tragen gesaßt in Einigkeit, was auch beworsteht, Ind, will's Gott, von der Stirne den lesten Schweiß ihm zu trochen.

Ebenso wallete mir's von Abnungen, als nach ber Hochzeit Ich mein jugendlich Weib heimführete. Freusig und ernstvoll Zeigt' ich ibr am Moore die Grenzstein' unserer Dorfmart, Bald burch effene Hotzung bas Schloß und den steigenden Kirchefturm.

Zett an ber grünenden Aue die Wohnungen, jeho das Pfarrhaus, Wo und Beiden so Manches bevorftand, Heitres und Trübes. Du, mein einziges Kind! Denn in Wehmuth bent' ich der andern, Wann mein Gang zu der Kirch' am blumigen Grabe vorbeigeht! Bald, du Ginzige, wirst du auf jenem Wege dabinzieh'n, Welchen ich kam; bald sieht mir des Töchterchens Kammer verdet, Leer des Töchterchens Stelle beim Tisch, leer, wo sie gesellt mir Saß am stillen Geschäft; ich Ginsamer borche vergebens Ihrer Stimm' in der gern' und ihrem kommenzen Fustritt. Wenn du, selgend dem Mann, auf jenem Wege dabinziehst, Schmerzvoll werd' ich und lange mit tbränendem Auge dir nachsch'n; Denn ich bin Mensch und Vater und habe das Töchterchen berzlich, Herzlich lieb! und mich liebt mein Töchterchen eben so berzlich!

Aber ich werbe getrost mein Haupt ausheben zum Himmel, Schnell mir trocknen das Aug' und sest die Hände gesaltet Mich im Gebete vor Gott demüthigen, der, wie der trauten Kindsein psleget ein Bater, durch Freud' uns segnet und Trübsal. Sein ist auch das Gebot, des Liebenden: "Bater und Mutter "Soll verlassen der Mensch, daß Mann und Weiß sich vereinen." Geh' denn, Tochter, in Frieden; verziß dein Geschlecht und des Baters

Wohnungen; geh' an der Hand des Jünglinges, welcher von nun an Bater und Mutter dir ist! Sei ihm ein fruchtbarer Weinstock Um sein Haus, und die Kinder um eueren Tisch wie des Oelbaums Sprößlinge! So wird gesegnet, wer Gott anhänget in Chrsurcht! Wohl dir, redet der Herr, du wirst dich nähren der Arbeit! MU dein Schaffen gedeiht, du Gesegneter! Lieblich und schön sein Ist nichts; aber ein Weib, das Gott anhänget in Chrsurcht, Das hat Ruhm von den Früchten der Hand, das loben die Werke. Früh aufstigen und spät, ist eitele Sorg'; in dem Schlaf auch Giebt's den Seinigen Gott. Denn bauet der Herr das Haus nicht, Dann arbeiten umsonst die Bauenden! .. Mutter, was sagst du? Soll ich sie trau'n? Nicht besser ja ist der morgende Lag uns!

Also ber Greis; laut weinte, die Händ' auffaltend, die Mutter; Laut auch weinte Luis' und barg an dem Bater das Antlith; Auch der Bräutigam weint', es weint' Amalia seitwärts. Selbst die alternde Gräfin bezwang nicht länger die Thräne, Eingedenk des guten Gemahls und wie viel sie erduldet, Seit sie Wittwe mit zween unberathenen Waisen zurücklieb. Endlich begann aufschluchzend die gute, verständige Hausfrau:

Traue sie, Mann, im Namen bes liebreich waltenden Baters! Sichtbar ordnet er heute die Segensstunde den Kindern!

Also die Frau; da erhub sich der würdige Prediger Gottes Feierlich, hieß die Braut, wie sie bebend stand und erröthend, Ihm zur Nechten sich stellen, und links den staunenden Jüngling, Bandte sich drauf zu dem Jüngling und sprach mit kräftiger Stimme:





Lieber Sohn, ich frage vor Gott und blefer Berfammlung. Wählt Er mit ernstem Bedacht zur ehlichen Gattin die Jungirau Unna Luise Blum? Berspricht Er, als christlicher Gh'mann Freude mit ihr und Kummer, wie Gott es fügt, zu ertragen, Und sie nicht zu verlaffen, die Gott euch väterlich scheidet, Unter von Seligen euch zu vereinigen immer und ewig?

Alfo ber Greis, und "Ja!" antwortete freudig der Jungling. D'rauf zu der blübenden Braut, die annoch ihr thranendes Antlig Trecentet, wandt' er die Red' und fprach mit fraftiger Stimme:

Tochter, ich frage dich auch ver Gott und dieser Bersammlung. Wählst du mit ernstem Bedacht zum ehllichen Gatten den Pfarrberrn Urnold Ludewig Walter? Bersprichst du, als driftliches Ebweib Freude mit ihm und Kummer, wie Gott es fügt, zu ertragen, Und ihn nicht zu verlassen, bis Gott euch väterlich scheidet, Unter den Seligen euch zu vereinigen immer und ewig?

Alfo der Greis, und "Ja!" antwertete leife die Jungfrau. Weiter redeten du, ehrwurziger Pfarrer von Grunau:

Gebt euch, Kinder, Die Sand; Die gewechselten Ringe ber Treue habt ibr Beibe gefügt als theueres Pfand der Berlobung.

Jener sprach's und legt' auf des Nünglinges Sand und der Zungfrau

Ceine bebende Sand, und fprach mit fraftiger Stimme:

Kinder, ich segne nunmehr als Tiener des göttlichen Wertes Und als Bater zugleich, voll Indrunft segn' ich mit allem Neberschwenglichen Segen des allbarmberzigen Gottes Eneren eh'lichen Bund! Guch dat der Bater im Himmel Beide zusammengesügt; sein Mensch mag sürder ench scheiden. Segn' und bebüt' ench der Gerr! Der Perr erleuchte sein Untlig Enadig ench! Es erbebe der Herr sein Untlitz und geb' ench Seinen Frieden allbier und dort in Ewigteit! Umen. Also rief er, und schloß die verwirrete Braut und ben Jüngling Beid' in die Arme zugleich, sein Herz voll stürmischer Wehmuth, hielt sie sange verstummt und herzte sie. Aber die Mutter Nahete jetzt, und im Laute der innigsten Rührung begann sie:

Bäterchen, hast du genug? Mir her! Sie gehören mir auch zu! Sprach's, und riß sie dem Bater hinweg aus sester Umarmung; Und an die Brust sie drückend mit Heftigkeit, Sins nach dem Andern, Küßte sie Stirn' und Wangen und Mund, ausrusend den Glückswunsch:

Trauteste, mir an das Herz! Gott segne dich, trauteste Tochter! Trautester Sohn! Gott segn' ench, der Stifter des heiligen Ch'= ftands!

Wachset wie Bäum' an den Bächen, und zeitiget edele Früchte; Grün't unverwelft, ob dörre das Jahr, od Stürme daherweh'n. Fröhlicher Muth hilft durch; was Fröhliche thun, das geräth wohl. Weniges auch ift besser der Muth, denn Vieles dei Unmuth. Drum undesorgt thu't Eures, und Gott, der Berather, gewähr' euch, Was euch srommt: im Glücke genügsame Herzen und Demuth, Trost und Geduld in der Noth, und Einigkeit! Alles versüßt ja Uns einmüthiger Sinn, Hausstried' und die liebe Gesundheit! Wehm' Er sie hin, mein Guter! Das Kind ist sanstere Gemüthsart, Mein Augapsel, mein Herz, die Gesälligkeit selber und Unschuld! Die wol Keinen gekränft mit Borsah, Gott und den Menschen Augenehm! Liebt herzlich geliebt, und erlebet gemeinsam Elternsrende wie wir, dis spät im ruhigen Alter Gott verhängt, daß Eines dem Andern schließe die Augen!

Sprach's, und bot ihr Kind, im rosigen Glanze der Unschuld Jugendlich schön, zum Kusse dem überseligen Jüngling. Glück nun wünschte die Gräfin dem Brautpaar, Glück auch den Eltern,

Innig bewegt, und umarmte die hold liebkofende Pathin; Glud auch wünschte der Knab' einsach mit findlichen Worten; Auch sein liebender Lehrer entbot treuherzigen Gluckvunsch.

Aber Amalia ftand abwärts am Gesimse bes Fensters, Trodnend bas Aug', und blidt' in die mondumbammerte Gogend Starr und gedankenlos, und bes Grams verdringende Schauer Zwang sie zurud, tiesathmend. Heran nun hupfte Lusse, Faste sie wild an der Dand und drobete, also beginnend:

Romm' boch, Glud mir zu wunschen, Amalia! Schumt bu bich jego, Daß bu mich also belistet? Gebuld! Wir sprechen und weiter.

Ulso Luis', und es lacht' Umalia helles Gelächter, Thränen im Blick; mit lachte das Mägdelein unter dem Brautfrang; Lachend umarmten sich Beid' und rubeten so an einander, Sprachlos; ringsher schaute verwunderungsvoll die Gesellichait. Laut nun redeteft du, ehrwürdiger Psarrer von Grünau:

Werdet ihr bald auslachen, Amalia und du, Luise? Meint ihr, es sei holdselig, so ausgelassen zu kichern? Tressliche Mädchenkunste: Geweint und gelacht durch einander, Recht wie die Soun' im April! Leichtsertige, schien euch die Tranung Bunderlich? Arme Luise, das hat dir schwerlich geahnet, Uls du den Schmick ausezten! Ein ander Mal scherzt mit dem Brautkrang!

Nichtig getraut, das bist du, mein Töchterchen! Wollte nunmehr dich Gelbst auch der Herr Generalsuperintendent aus den Formeln, Die dich verstrickt. loswinden, getrost antwortet ich also: Burdigster Herr Generalsuperintendent und Patronus, Woll Amtstreue verharr ich des Herrn pslichtschuldiger Diener; Dennoch sei mir erlaubt, freimuthig und frank zu versichern, Daß nach meinem Erachten die Kinderchen richtig getraut sind.

Mo der Greis; drauf fagte die biederberzige Gräfin: Bahrbaft foll's mein Zeugniß befrästigen: bundig und kurz war Unfere Trau' und gewiß kein Kundiger möchte sie tadeln. Das wird morgen empfinden der hochzeitsgäste Gesellschaft; Denn aus bräutlichem geste bei und wird treckener Nachschmans. Also die Frau. Noch starrte der Bräutigam; jest, wie erwachend, Faßt' er die Braut an der Hand, die schwin, vor Freud' und Bestürzung Schwindelnde, und zu dem Greise fie rasch hinführend, begann er:

Einziger alter Papa! Wir sind unartige Kinder, Ohne Gefühl, herzloß! Wir vergaßen den Dank für die Trauung, Welche den Himmel auf Erden uns öffnete so unvermuthet, Daß uns Sinn und Gedank' in selige Wonne dahinschwand. Nimm denn Lallen für Wort, du Geler! Noch in Verwirrung Sind wir, dem Träumenden gleich, der mit Engelsstittigen aufsliegt, Oder den langen Wunsch, den sehnlichen, jeho vollendet Schaut, voll banger Begierde, mit dunkeler Furcht des Erwachens. Uber zu froherem Schauen erwachen wir! Sei'n wir so glücklich, Als der redlichste Bater es war und die redlichste Mutter!

Jener sprach's; und fie schlangen ben ebelen Greis in die Arme Fest; und er herzte die Kinder in Freud' hinschmelzend und Wehmuth; Aber die Jungfrau klopft' ihm die Wang' und schmeichelte kindlich:

Du erzböser Papa! Dein Töchterchen so zu erschrecken! Bar das Recht? Ich komme so ganz unschuldig und arglos, Daß dein seiner Geschmack urtheil', und der gnädigen Gräfin, Ob der Amalia Kunst mir wohl anlegte den Brautschmuck; Und mir träumt' in der Welt nichts weniger als von der Hochzeit. Aber mit Einmal geräth er in Zorn und eh' ich mich umseh', Bin ich getraut! Du solltest doch Scherz verstehen, mein Bater!

Drauf antwortetest du, ehrwürdiger Psarrer von Grünau: Töchterchen, laß' gut sein! Mir entsuhr in der Hitze die Unbill! Nicht mehr ihun! O so füsss' und nenne mich Bäterchen wieder! Gern auch lob' ich die Kunst der Amalia, lobe den Brautschmuck, Lobe den Kranz und darunter ein so jungfräuliches Antlitz.

So liebkoste der Greis; da begann die verständige Hausfrau: Weit aus dem Schuß dem Papa! Denn ein Hikopf war er und bleibt er;

Jeto trag' in Gebuld Unwendbares. Ziebe, mir seibst auch Nahm er im Sturme das Herz, obn' einige Zucht der Bedentzeit. Hite nur unsere Gräfin ibr Kind! Wenn freundlich ein Jüngling Raum berblickt; er trauet das Töchterchen ihr von der Faust weg!

Dieses gesagt, ging schleunig hinaus bie verftändige Hausfrau, Wählt' ein seines Gebeck in bem Schrant und jah nach der Wandubr; Gilete bann in die Rüch' und sprach zu der treuen Susanna:

Dede ben Tisch, Zusanna; ben Geerb indessen besorgt wol Hebewig. Seht einmal, wie geschmückt ist unfre Susanna, Und mein ehrlicher Hand! Auch Gedewig geht ja wie Sonntags, Ehre ber gnädigen Gräfin zu thun und bem wertheiten Brautwaar. Welch ein Put wol morgen zum Hochzeitstanz aus ber Lade Borkommt! Schierenes Tuch, Goldmütz' und seines Kattunkleid! Lange ben Tiegel vom Bord, und Hodewig, reiche die Butter, Taß für den Senf sie schmelze. Der Sandart wird doch geschurpt sein?

Alinf mir die festlichen Glafer gespült und das große des Baters, Das in belles Gefling' einbummt, wie die Glocke vom Kirchthurm. Rütte die Schal' in der Kammer mit Sülzmilch, welche die Gräfin Liebt, und dem filbernen Korbe das Glas mit gepülvertem Zuder. Han du zum Avselmus auch Kaneel gestoßen im Mörjer? Gut, daß der Haf im Keller noch bing! Denn es wäre ja schimpslich, Wenn wir mit Kischen allein und Bögelchen diesen Abend Keierten und, ich schäme mich sast, mit gebrübten Karrosseln! Hans, nur tüchtig den Braten gedreht! Hent Abend ist Hochzeit!

Alfo beitellte vie Frau bort Zegliches. Aber ber haustnecht: So wie ein Mann, ber am Abend vom Feld beimfehrt in Geanken, Heiter des Tagewerks und die finkende Sonne betrachtend, Freudig erschrickt, wenn binter dem Hafelgebuijch an dem Kuftleig Blöglich das freundliche Weib vorspringt mit den jauchzenden Kindern, Alfo erschraf anch Hans, da er plöglich das Wort von der Hochzeit Hörte der lieben Mamfell, die er oft auf den Armen geschankelt. Hastiger dreht' er den Wender und redete laut ausrusend:

Herzensfran, was sagt Sie? Getraut ist das Jüngferchen wirklich? Zest in der Stude getraut? Das hätt' ich nimmer vermuthet! Nein, auch den Einfall eher des blaugewölbeten himmels! Als Sie zuvor mit der Brant hinschäferten: Spielt nur, ihr Leutlein! Dacht' ich bei mir einfältig: der noch gelbschnabligen Jugend Ziemt ein weiblicher Sprung; man kälbere, weil man ein Kalb ist! Hüpft doch im Grase das Lamm und stampst das Füllen und walzet! Kählein, munter im Spiele, gedeih'n zu tapferen Mausern! Also dacht' ich im Herzen und sehlete. Denkt! Zu dem Trautisch Zogen, wie Nachtunholde, die Polterer! Aber wie schön wol Mag dem Jüngferchen stehen das Hochzeitsleid und der Brautkranz?

Usso rebete hans; boch hebewig ftand unbewegt ba. Lächelnd sagte barauf die gute, verständige hausfrau:

Wie sie da gafft und die Augen vor großer Verwunderung aufsperrt!

Plagt dich so sehr Neugierbe, so laß nur warten die Gläser, Trage die Teller hinein und meld' es der guten Susanna Sacht; dann frage die Braut, ob sie nicht ein wenig herauskommt, Daß ihr den Brautstaat hier nach Bequemlichkeit schauet und mustert.

Mlso gebot die Mama; doch Hebewig folgte nicht ungern, Trug die Teller hinein und zischelte, was sich ereignet, Sacht der Genossin in's Ohr, die hoch aushorchte dem Wunder. Seitwärts winkte sie jeho die Braut und meldete heimlich:

Jungfer, mich sendet Mama, ob sie nicht ein wenig hinauskommt, Daß wir den Brautstaat dort nach Bequemlichkeit schauen und mustern.

Schamhaft redete sie's, mit lüsternem Auge betrachtend. Aber die Braut, ausgehend mit Hebewig und mit Susanna, Trat in die Küch' und, gewendet im flatternden Scheine des Feners, Ließ sie diöne Gestalt von Haupt zu Juße bewundern Mit handschlagendem Lob' und lächelte Dank zu dem Glückwunsch. So in sautem Berein mit Hebewig sagte Susanna:





Das beißt Pracht! Ja mahrlich, die Pimmelebraut' und die Engel Geh'n wol so, in Seibe wie Schnee und grünendem Calmtrang! So was Schmuckes verdiente der Brautigam, ftämmig und aufrecht, Und mit Jedem gemein! Wenn den hochzeitliche Kleidung Zievete, Manche vielleicht mißgönnt' ihn! Fromm wie ein Tänber Gurrt um die Tanb' er herum; das giebt gutartigen Unwuchs!

Jeho begann wohlmeinend auch Sans den frästigen Gtückwunsch: Jüngserchen, geb' Ihr Gott ein Gedeih'n, als gelt' es auf ewig! Borrath immer in Boden und Jach, und gestühete Baumfrucht, Halme so dicht und so boch, mit schwerabbangenden Achren, Glattes Bieh in die Weid' und den Hos voll seden Gestügels, Daß, wer vorbeigeht, gern mit Verwunderung weilet und anstaunt! Aber zu allem ein Nest rothbackiger, wähliger Kinder, Wiege!

Schnell zur Mama nun wandte bas Wort die blübende Jungfrau: Mütterchen, bente baran, mein ehrlicher Gans und die Jungfern Sind heut' Gafte bei mir, und am hochzeitsschmause natürlich Klingt's auf ber waderen Braut und bes Brautigams werthe Gesundheit.

Freundlich erwiederte drauf die gute, verständige Sansfran: Picke die Krume für dich und laß dein Gluden, du Küchlein! Britte du felbft! Dann magst du ein Korn ausscharren und vorstreu'n!

Aber der ehrliche Hans antwortete, lauf ausrusend: Ja, hent' sind wir Gaste, Mama, wie geladene Sippschaft Unserer guten Luis', und am Hochzeitsschmause natürlich Klingt's auf der wackeren Braut und des Bräutigams werthe Gesundheit!

Unsere Pserd' auch seilen mir hent' an ber Krippe voll Saferd Edwelgen, und unsere Rub' ungebroschener Garben fich weidlich Eattigen; auch für Packan wird leckerer Biffen genug fein, Daß wir Au' und freuen am Chrentage ber Jungfer!

Bog, Luife.

Ihm antwortete brauf bas rosenwangige Mägblein: Hänselden, gieb mir die Hand, du bist mein ehrlicher Alter! Calz und trodenes Brod von nun an theilen wir redlich!

Ulso sprach sie bewegt; ba schlug ben erschallenden Sanbichlag Sans und umschloß treuberzig die zarte Hand mit dem Austuf:

Jungfer, ich bin nur schlecht und gemein und verstehe ben Schiek nicht:

Aber ich wollt' an das Ende der Welt durch Feuer und Waffer Laufen für Sie! Gott lohn' es dem Jungferchen, daß Sie jo gut ift!

Raum gesagt, ba erschien, sein Mägbelein suchend, ber Jungling; Und in die Thur' eintretend, begann er mit gurnendem Lächeln:

Was hat Hans mit der Jungfer zu thun? Gin tröftlicher Anblick! Ziemt es fich, Hans, liebkosend mit Händedrücken und Aeugeln Mir die Braut zu bethören, da wir nur eben getraut find?

Ihm antwortete drauf die gute, verständige Hausfrau: Hat Er nimmer gehört, Gerr Bräutigam, daß man die Männer, Welche dem Heerd' annah'n, mit dem Küchenschurze bekleidet? Hurtig hinein mit der Dirne! Sie bringt mir den Hans so in Aufrubr.

Daß nicht immer ber haf' am Spieße mir geht, wie er sollte. Aber bu, ordne ben Tijch, und spute bich, liebe Susanna!

Also gebot die Mama, und der Bräutigam gerne gehorchend, Jaste die Braut in den Arm und füste sie, eh' er hineinging. Schnell auch folgte Susanna, Gedeck zu ordnen und Gläser Kunstgerecht; dann trug sie hinein die dampsenden Schüsseln. Aber nachdem sie Alles beschleuniget, kam auch die Mutter, Noth im Gesicht von der Gluth, und nöthigte, also beginnend:

Euer Gespräch ift wichtig, mein Baterchen, aber ich ftor' ench; Denn ichon warten die Fisch' und die hochzeitlichen Rartoffeln,

Edmalfoft, abnlich bem Gi, bas bie gnabige Grafin fich ausbat! Ber aus ber Gde, Luif' und Amalia! Immer geplaubert, Immer gelacht, wie bie Rinder! Wohlan benn! Ift es gefällig?

Ihr antwortete brauf die bieberherzige Gräfin: Ländtides Ei und vergnügtes Gespräch, bas hofft' ich allein bier, Mütterchen; Brautschmans find' ich und Weibe des Ohrs und des Herzens.

Mljo redete Ben' und erftand vom ichwellenden Geia. Cammit dem Para, und All' um ben Tifch ber ftellten fich febroeigend. Laut nun beteteit bu, ehrwurdiger Pfarrer von Grunan. Weniges. Gie dann famen und jogten fich, wie es die Mutter Mit nachfinnendem Geift anordnete. Unter bem Eviegel Cafe jur Linken ber Braut ibr Brantigam, welches Gefen lanaft Bon Urahninnen erbt' auf Abninnen. Reben dem Jungling Zaft die gnadige Grafin und ibr gur Linken ber Bater; Aber ber Braut zur Rechten Umalia, welche ber Freundin Richt von der Zeit' abwich; denn es brobete nabe die Trennung! Beiter rechts an die icone Amalia feste die Mutter Rarl's treubergigen Lebrer, und neben ihm mablte fie ffüglich Abren Blat, wie bes Mable Borlegerin, nabe bem Echenkriich. Belder mit Obst anlacht' und der purvurnen Rumme voll Bischofe. Enelich ber frobliche Rarl faß feierlich neben bem Bater, Mo fein ichmeidelndes Rind, und ber wohlfürforgenden Sausfron. Mijo febmanseten Ben', in bebaglicher Rube vereinigt, Um den erlenchteten Tijd und tranten bes toftlichen Bifchois. Plauserten viel und lachten bes Brantigame, eft auch ber Jungfrau.

## Bweifer Gefang.

Dort in ber reinsichen Stube, wo Tags und bei nächtlicher Leuchtung

Arbeitsam das Gefinde verkehrete, saßen geschmückt nun Hans und die treue Susanna mit Hedewig, fröhlich des Mahles Und des Gesprächs; denn sie fei'rten des herzigen Jüngserchens Hochzeit,

Ach der schönen Luise; denn nur beim Namen genannt sein Wollte sie, schlecht und recht, in ebler Bescheidenheit ehrvoll. Und des Bräutigams Tugend, des wohlansehnlichen Pfarrers, Lobten sie, der bei Allen beliebt war, Hohen und Niedern, Dankbar selbst sür ein Kleines mit Wort und reicher Vergestung; Der, ein so junges Blut, so gelehrt schon und so erbausich Predigte, daß hell könte die Ausred auch in die Winkel. Schnell hatt' ihnen Mama den gebratenen Schinken von Mittag Ausgewärmt in der Pfann' und gewürzt mit kräftigen Zwiedeln, Sutes Geleit der Kartossel sir Leckere! Weiter bewilligt Hatte Mama großmitstig den Abhub, welchen Susanna Trüge vom bräutlichen Tisch; und dabei hochschämmendes Festbier, Noch von der Ernte gespart, und die lockende Flasche voll Vischoss.

O gutherzige Frau, zu entschuldigen, was ja genug ist, Mehr benn genug und zu viel, auch wol für vernünstige Herrschaft! Est boch lustig und ehrt so viel und so kölftliche Schüsseln!

Also die Magd; einstimmten die anderen Beide mit Lobspruch, Hebewig auch in der That. Hans kosten nur; denn es wallt' ihm Boll unruhiger Freude das Herz, und er konnte nicht effen. Hastig verließ er den Stuhl und setzte die streifige Mitz' auf, Die mit gezottelter Woll' ihm einhüllt' Ohren und Scheitel Gegen den Herbstnachthauch, und dem Pflock enthob er die Leuchte Von durchscheinendem Horn, die leuchtete, wann er des Abends

Drojch und Saderling ichnitt und ben Pferden die Raufe voll Seu trug.

Diese langt' er herab; der geöffneten dann in die Dille Stellt' er den brennenden Stumpf und schloß die Thure des Hernes. Gegen ihn wandte sich jeht die gefällige, treue Susanna:

hans, jo geeilt? Was willft bu? Den Pfercen ja brachteft en Bafer

Reichlich zuwer, und schnittst ungebroschene Gerfie den Nindern; Auch Packan in dem Schauer zermalmt froh seine Bescherung, Wie mit behaglichem Murren am Naps hier schnauset der Rater, Daß wir All' und freuen am Chrentage der Jungser. Aber du siehst aus den Augen so grell, als hecktest du heimlich Schaltsstreich' unter der Rapp', Arglistiger! her, an dem Bischof Labe dich erft, und trinke des Brautpaars werthe Gesundheit.

Sprach's, und reichte bas Glas ihm gefüllt bar; Alle zugleich nun Klingten fie an, gludwünschend bem neuvermähleten Brautpaar: Daß boch immer vergnügt in Einigkeit fie mit einander Alterten, so wie vergnügt, was Gott schickt, nahmen die Eltern! Hans nun, als er geleert, anwertete seiner Genoffin:

Is nur fort, Sujanna, mit Hedewig; nehmt auch bes Sajen Caftigen Schenkel für euch. Denn ichen von der Lustigkeit bin ich Bell wie ein Ei und bedarf nichts Anderes. Aber den Bijchof Hebe boch auf, das ist ein gesundes und liebliches Tränklein! Beho geh' ich zum Schniede, dem Zauderer! Ob er nicht endlich Un die zerbrochene Lünse mir nen den Ragel geschweist hat. Sa, mich verdrießt, wenn Ginem sein Wort nicht theuer wie Gold ist!

Stoft ans der Gilde hinaus wortbrüchige Meifier des Gandwerts! Aber der Weg ift weit und holperig, daß man im Dunkeln Wol der Leuchte bedarf; denn die Pflasterer haben ihn garftig Aufgewühlt von der Schenke bis gegen den hof des Verwalters. Auch hat g'rade der Mond sich beurlaubt binter den Schlofberg; Bald wird, nach dem Kalender, sich halb aufüllen das Neulicht.

Mso redete Hans; doch ein Anderes bacht' er im Herzen: Hinzugehn und zu ordnen, daß schöne Musik bei der Hochzeit Tönte der lieben Mamsell, die er oft auf den Armen geschaukelt. Und er enteilt' aus der Thüre, gestützt vom knotigen Dornstab; Ging an dem Schauer vorbei, wo Packan hochzeitliches Labsal Malmte mit lautem Gekrach, und besahl ihm wachsame Klugbeit; Bandelte dann vorfühlend den Weg um die Mauer des Kirchhoss.

Als nun ichien aus bem Saufe bes Organisten ber Schimmer, Bört' er ben muthigen Sall fernher ber Trompeten und Börner Und hellklingender Geigen, durchtönt von dem polternden Brummbak. Jener übt' an ben Bulten bie ichwereren Tang' und Sonaten, Für das Vermählungsjest ber Luif' im Schloffe ber Gräfin, Morgenden Tags, um gefällig bem Bater zu fein und bem Brautpaar; Er und der treffliche Gobn, der jungft aus der Fremde gekehrt war, Mur jum Besuch, benn er bient' in ber Schulzischen Kammerkapelle, Benda's männlichem Tone geneigt, abhold dem Geschnirkel. Und ber finnige Schäfer begleitete, welchen in Wintern Gelbst er gelehrt ausbilden zur Tonkunft hellen Naturlaut, Der aus Flöt' und Gefang um die Burd' oft wedte ben Rachhall; Treu nun half er bem Lehrer bei Rirchenmusit und Gelagen. Auch ber Jager mit brei tonkundigen Göhnen, gebürtig Tern im Thuringerlande, wo jeglicher Bauer Mufit weiß; Und fein Jugendgenoß, ber fiebzigjährige Weber, Welcher, wenn Noth eintrat, ihm gern aushalf mit dem Brummbaß, Jugendlich froh der Musik, taktsest und von kräftigem Unstrich. Sans nun flopft' an die Thur' und polterte, bis man geöffnet, Gilete bann in die Stub' und ermahnete, beutend und nickend:

Still boch und hört, Kunstpfeiser, ihr Fiedeler und ihr Trompeter! Packt nur ein! Die Mamsell ist getraut, und die gnädige Herrschaft Speiset bei und, zur Ehre des neuvermähleten Brautpaars. Ab! Was schneiden die Herrn mir dort für lange Gesichter! Huld, ging Alles vorbei; kaum hand au das Werk und gethan war's!

Sin ift die Braut, und wir haben das Nachseh'n! Aber was dünkt euch,

Liebe herrn, wenn ihr ibnen ein luftiges Stud zu der Mahlzeit Dudeltet? Schone Mufik bringt herz und Bein' in Bewegung! Ohne Mufik ift Schmaus, was die Glod' ift ohne den Roppel!

Alfo hans, und bestürzt in Verwunderung hielten die Manner. Dech sie erwegen den Rath und billigten. Rasch sich erhebend, Gilten fie, unter dem Arme die Justrument' und die Reten. Und sie begleiteten hans, der dem mankenden Greise den Arummbah Gern abnahm und, subrend ihn selbit, auf badrigem Steinweg Durch taltathmende Racht mit trüber Leuchte voranging.

Dort nun schmauseten Jen', in bebaglicher Rube vereinigt Um den erleuchteten Tisch, und tranken des löstlichen Bischofs, Plauderten viel und lachten des Bräutigams, oft auch der Jungfrau. Unter den Fröhlichen jeho begann der gemüthliche Vater:

Mergerlich, Sobn, wie beständig Sein Glas voll siehet, geleert nie! Mutter, gebeut mit der Rell'! Er muß uns ehren den Buchof, Weil aus der Bischeistumm' anbaucht bischostliche Weisbeit! Werte sich wohl mein trauter Timotheus, was dem Beritändniß Jeho die Aumm' einvaunet: "Gs sei unswirtlich ein Bischof, "Eines Weibes Gemahl, gastiret, doch mäßig und sinsam; "vehrhaft, aber getinze; von Zantsucht sern und Gewinnsucht; "Der auch dem eigenen Pauf' und den Seinigen wohl versiehe, "Dem auch geborjame Kinder in Zucht und Chrbarkeit ausblicht." Als lautet der Spruch, der goldene! Welcher ihn ansübt, Solcher stommt der Chemein' als lehrender Bater und Beispiel, Gott wie dem Fürsten getreu und dem Staat in der Kinde beeidigt. Rüftig begann mein trauter Timotheus, was der Beruf will; Voll schon knospet der Busch, und die Zeit bringt Rosen, vertrau'n wir.

Aljo ber Greis, und trant ihm ber kommenden Rojen Gedeib'n gu. Rings auf der kommenden Rojen Gedeib'n ichell helles Gettingel Und gindwunfchender Muf; auch Luif' und Amalia nippten Jungferlich, beide verschämt, mit gefünstelter Miene der Ginfalt.

Alber bas Mütterchen lachte geheim, zuwinfend ber Gräfin, Beifchte bie Glafer herbei ringenm und füllete wieber.

Jeho begann zu bem Pfarrer die biederherzige Gräfin: Worte der Weisheit, traun, und der Menschlickfeit sprach der Apostel, Köstliche, goldner denn Gold! Schwer wird unsträsslich ein Bijchof, Ift nicht Frau Bischöfin gesellt ihm. Dennoch erzählt man, Daß manch geistlicher herr eh'iche in die Zelle sich einschließt.

Bierauf redeteft bu, ehrwürdiger Pfarrer von Grunau: Gräfin, fie find unschuldig, ber Bell' einfiedelnde Bater, Und, was gefagt ber Apostel, zu thun, nicht störrischen Bergens. Oftmale bauerte mich bes Gewihmeten, ber ungesegnet Blieb vom Worte bes Berrn: "Nicht gut, bag, alfo vereinsamt, "Hülflos lebe ber Menfch; ich schaff' ihm eine Gehülfin. "Welche gesellt ihm lebe, bes Manns gleichartige Männin." Ja, tief dauerte mich, hülflos Ginsiedelnde, eurer! Ihr vom göttlichen Obem Befeeltere, reg' in Empfindung Beiliger Triebe von Gott! Leidtragende, herglichen Mitleids Bürdige, die nicht Gattin umarmt, noch schmeichelnder Anwachs, Die nicht erbet ein Sohn, fein Töchterchen liebet, noch Gibam! Strenge Gewalt einft übte ber herrische Welthierard aus; Mehr schon giebt man bem Kaiser, was sein ift, Gotte, was Gottes. Wem der Gebieter im Krang ruhmbollerer Bürgererhaltung Danken fie bald Theilnahme ber Menschlichkeit und bes Gemeinwohls.

Fest anhangend bem Staat burch Bande des Bluts und der Freunds ichait?

Ob zu Ertöbtung der Lieb' und des vaterländischen Eisers Auch ein Gelübb' unfromm sie verpflichtete, hehre Naturpslicht Heischt steiget sie zurück, und Gottes Gebot und seines Apostels, Der, traun, nicht herzlose, der Welt absagende Mönchlein, Nein, der menschliche Bürger zur Lehr' anordnete Bürgern, Thätige, reinerem Licht nachstrebende Schärfer der Thatfraft! Sohn, was dorrete, grünt, und die Zeit bringt Nosen auch dier einst. Heb' Er das Glas! Herstellung der altbischössischen Freiheit!

Ihm antwortete brauf ber eble, bescheibene Walter: Felgfam heb' ich, o Bater, ben Trank bischöftlicher Weisheit; Denn unsträstlich zu sein in Rirch' und Sause begehr' ich Selber sür mich, und wünsch' es auch Anderen meines Beruses. D, wie der Dust mich besetet mit Ahnungen heiterer Zutunst! Einst wird Menschengesühl aus einsamer Zelle herverzeh'n, Hörend des geldenen Spruchs Aufrus und behrer Naturpslicht. Freh durch Wild und Geschlecht, mitbürgerlich unter den Bürgern, Wird man srommen dem Bolt als lehrender Bater und Beitpeel; Weil man wohl, wie dem Hause des Herrn, auch dem eigenen versieht. Manchen redlichen Mönch, wie unseren Pfarrer von Grünau, Wird ein redliches Weich, wird Tächterchen lieben und Eidam.

Mjo Bater und Cohn; baun klingten fie auf bie Erlöfung Und auf frebe Bermähtung der redlichen Zellenbewohner.

Joho rebete brein bie gute, verständige Sausfrau: Spag macht's, Manner ju ichau'n in Begeisterung. Brauet ben Ch'herrn

Bijchof ober auch Punich, und fie bunten fich, ftracks zu verbessern Alle Gebrechen ber Welt, ja fie bunten fich Ordner des Gaujes! Schon aus dem Bijchöftein weissagt der begeisternde Bijchof; Aufflug, neben ber Braut als Bräutigam, lehret er Weisbeit! Wohl vorsiehen dem Jause? Der Mann soll's, aber das Weib thut's! Haupt ist dem Weibe der Mann; das Weib ift aber des Mannes Rechte hand, oft wahrlich dem theueren haupte ter Kopf gar!

Alfo die Frau; ihr gab der gemüthliche Later die Untwort: Traun, du redest, Mama, nicht unwahr, nein, nach der Wahrheit, Die längst Alte bekannt und Neuere. Aber bedent' mir Dein unschuldiges Kind und den trostlos horchenden Jüngling. Wie er sein Loos vorlostet mit unwillfährigem Lächeln! Echeinherrschaft doch wolle dem Panaherrn gönnen die Panafran!

Leife bagegen begann bie bieberherzige Gräfin: Roch ungetrantt ift vollig bie Saudehr' unfered Reulinge; Denn die bald, nach der Negel, ihm Hausehr' ift und genannt wird, Hörete nichts. Arglos mit Amalia schwatzte sie abwärts Mäddengeschwäß. Nun starrt sie des Drilliches Muster vertieft an.

Sprach's, und wandte sich drauf zu der rosenwangigen Jungfrau: Wie mir da schon wieder die kleine Luis' in Gedanken Sişt! Du scheinst wehmüthig, mein Töchterchen, daß unversehens Dir bein böser Papa wegstürmt von dem Scheitel das Kränzlein, Welches du Bürdige trugst, wie ein Rosenmädchen, mit Anstand. Ober bezähmt dir Schlimmer vielleicht die verdrossenen Aeuglein? Schäme dich, Kind! Ein Bräitichen von wehl vorsichtiger Klugheit, Albernen Spott zu vermeiden der Lästerer, hält sich beständig Munter und wach, wenngleich bis zur goldenen Frühe getanzt wird.

Und der Musik Jonfall ihr die Seel' in sanfte Betänbung Einwiegt. Böser Papa! Daß keine Musik bei der Hochzeit Unserem Töchterchen tönt, wo zulett im stürmischen Kehraus Beiber die Braut wegrassen, mit hellem Triumph sie entsührend In's kranzsose Gemach. Doch tröste dieh, arme Luise! Morgen im Prunkaufzug der Geladenen kommst du, des Ch'manus Junge Frau, hochsestlich in unsere Behnung zum Nachschmaus, Froh hochzeitlichen Schmuckes, obgleich hinwelkte das Kränzlein. Dann soll muthig die Geige mit Zink' und Trompete vorangeh'n, Daß dir entzückt nachschau'n die Dörflinge rings vor den Häusern. Auch soll allerlei Tanz, lärmvoll mit Trompeten und Pausen, So einheimische Gäste, wie Fremdlinze, Städter und Landvolk, Im weitschweisigen Saale belustigen; und wenn der Mond sinkt, Flammen Raketen empor im Gehölz, und prasselnde Schwärmer.

Ihr antworrete brauf bas rosenwangige Mägblein: Ich armseliges Kind! Mich verabsäumt Vater und Mutter! Unberen wird ja vergönnt ein Abschiedsreigen mit Jungfraun, Daß, wie berauscht von Musik, hintanz' aus der Freiheit ein Mägdkein Jur Hausmütterlichkeit. Doch still hier schreit' ich und ernsthaft, Alls Frau Braut, in das Joch des gestreng haushaltenden Eh'herrn. Morgen indeß wird heilen die mütterlich waltende Pathin, Bas fie vermag; nur forg' ich, die gnäbige Pathin vergiebt mich, Gleich ber verzogenen Tochter, die nur Muthwillen einenket!

Und die gepriesene Gräfin Amalia sagte bagegen: Ich, die verzogene Techter, die nur Muthwillen ervenket, Worde dir Ernst einschärfen, du Tänzerin! Morgen bestell' ich Lauter gemächlichen Tanz, wie der Fran Bischöfin gemäß ist! Erst Menuet, dann wol Saraband' und ben Reigen ber Polin!

Hierauf redetest bu, ehrwärdiger Pfarrer von Grünau: Feble der Tanz, doch soll bei der Hochzeit Glanz und Gesanz nicht Unserem Löcherchen sehlen! Musik sis die Krone des Gastmable! Zauberisch dämpst die Musik Ansechungen selber des Satans, Lange Weil' und Gektätsch und Lästerung, leidigen Zwang auch; Fröhlich stimmt sie das Herz und erhebt zu entschlessener Tugend. Auf denn! Die Gläser gefüllt und laut zum krystallenen Klingsklang

Angestimmt, wie die Muse der Tonkunft unserem Schulz ihn Borsang, jenen Gesang, den uns der entinische Gastireund Dichtete. Rasch an's Klavier, Amasia! Wenn er im Frühling Kommt, uns wieder Vereinte zu sehn hier oder in Seldorf, Gieb ihm gerne, mein Kind, den bedungenen Kuß und noch einen.

Mso ber feurige Greis, und das Mütterchen füllte die Glafer Allen umber; auch Luif' und Amalia reichten ihr Glas dar, Weniges nur zu empfah'n. Dann huben sie freh den Gesang an, Unter bem Schall bes Alavier's; bech am jauchzenden Schlusse bes

Cowieg fein Geten, und es klingt' Amalia mit in ben Glüdwunsch. Alfo floß harmonisch bas Lieb in Schulzischem Wohllaut:

Wohl, wohl bem Manne für und für, Der balb fein Liebchen findet! Er findet großes Gut in ihr, Wie Calonnon verfündet. Gie troftet ihn mit Nath und That, Und freut ihm Nofen auf den Pfad.

Sie sucht bes Mannes, wie sie kann, Ju pflegen und zu warten; Gie spinnt und naht für ihren Mann, Bestellt ihm haus und Garten, Und sicheuet weder Frost noch Gluth, Beständig slink und wohlgemuth.

Sie sinnt und weiß, was Männchen liebt, Und macht es ihm noch lieber; Kommt auch einnal, was ihn betrübt, Sie schwagt es bald vorüber; Nicht lange bleibt die Stirn' ihm fraus, Das Liebchen sieht fo freundlich aus.

Auch ungeschmuckt ift Liebchen schön, Des Mannes Augenweibe; Doch läßt sich Liebchen gerne sehn Im wohlgewählten Rieibe, Und naht sich dann mit holdem Gruß Und naht sich einen warmen Auß.

Er behnt sich nach bes Tages Muh'n In Liebchens weichem Bette; Und Liebchen kommt und schmiegt an ihn Sich fest wie eine Klette, Und wünscht ihm kussen gute Nacht; Auch fragt sie seif', ob Mannchen wacht.

Wenn wild ber Sturm in Baumen faust, Bom Dach der Regen praffelt, Der Schornstein heult, die Woge braust Und hageswetter rasselt; Und siebchens Busen ruht er warm Und lauscht dem Sturm in Liebchens Arm.

Auch ftohnt bas Liebchen wol jur Zeit Und nichts will ihr behagen, Doch lacht fie feiner Alengstlichkeit Und schämt fich, es zu sagen; Sie wanket, ach, so mub' und schwer, Auf ihren Mann gestübt, einher.

Bald legt fich Liebchen gang vergnügt Und läßt ihr Kindlein faugen!

Der Nater ehrbar fist und wiegt, Leguet ihm Naf' und Augen, Und freut sich, das der kleine Christ Mama und ihm so abnlich ift.

Wohl bir, o Mann! Wohl, Liebchen, bir! Wohl feib ihr euch begegnet! Euch fegne Gott vom himmel hier, Dis er euch broben fegnet! Alingt an, ihr Freund', und finget laut: Es lebe Brautigmu und Braut!

Als nun rings im Gesang die frohaltenen Klänge melodisch Klingesten, plöglich erscholl mit schmetterndem Hall vor dem Tenfter Geig' und Horn und Trompete zugleich und polternder Brummbaß, Eine Sonat' abrauschend, im Sturz unbändigen, scharfen, Sähen Getöns, als fracht' einschlagender Donner aus blauem Himmel herab, als brauft' in den splitternden Wald ein Orfan ber; Denn an dem Hostbor hatten die Musiker leise gestimmet, Daß unversehns ausgellte zum Gruß ein beherztes Allegro, Gingenbt, wie freier Erguß tenreicher Empfindung.
Co wie der Tön' Ausruhr sich empörete, flierten die Kenster Ringsum, dröhnte die Stub' und summt' im Klaviere der Nach-flang.

Jen' um ben Tijch frohlockten ver Luft, und Alle noch einmal Klingten fie: Goch, boch lebe ber Bräutigam! Lebe bie Braut boch! Jauchzend umber in ben Klang ber Krystall', und ber Tone Geraffel; Doch vor Allen ber Bater und sein laut brummendes Kelchglas Jubelten, mehr aufregend ben Sturm gludwünschenden Zurufe. Zeho redelest bu, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau:

Ja, Gott fegn' euch, Rinder, in Ewigkeit! Das war ein Glückwunsch!

Rraftig jund fant aus bem Bergen, ber, fentidem Glodengelant gleich,

Ueber bas Dorf binichallt, wahrhaftiger als ber Kanonen Jubelgeton, wann winfte ber Dofmarichall von bem Greet! Das hat Sans mir gemacht, tein Anderer! Colcher Erfindung

Frent sich ber Schalk! Wo ein Fest vorgeht, was Heimliches bringt er

Stets mit veränderter Lift. Mein Töchterchen, flepf' an bas Fenster, Daß sie herein boch kommen; sie sind uns liebe Gesellschaft.



Jener sprach's, ba enteilte bas rosenwangige Mägblein Fröhlich, und klopft' an das Fenster mit Macht; stracks hielten bie Männer

Mitten im Takt, und laufchten, wie hold und freundlich fie einlud:

Dane, ihr herrn, für bie schöne Musie! Wie gerufen gum Glüdwunsch,

Kamt ihr, Kraft ihm zu geben und Nachbruck. Doch in der herbitlu't Draufen zu fiebn, ift hart für ein siedziglähriges Alter. Naffalt haucht im Oftober der West, auch warmes Gewand durcht Webet er bis auf die hant. Rur Zünglinge wagen zu jenstern Dann mit Abenanussit, und der sturmverachtende Waldmann. Kommt doch herein, ihr herran, ihr seid und liebe Gesellschaft!

Also Luis' annuthig; und draußen gesiel, was sie jagte, Allen, den Greisen sowohl, wie den Ringlingen. Jest mit einander Lobend das schöne Gesicht, den melooischen Lant und den Anstand, Gingen sie, und weisiggten dem Bräutigam selige Zulunst: Bildschön werde gepriesen Amalia, stehe sie einzeln; Aber gesellt sei Luise die schönere sender Bergleichung. Also begann nun Mancher der tenverständigen Männer:

Wahrlich ein Engel von Weib! Wie gerad' und behende! Wie blühend

Unter bem Krang! Es verjungt wol greisendes Alter ihr Lachein!

Wieber ein Anderer sprach ber tonverfländigen Manner: Sage mir Giner binfort, zur harmonika flinge Gesang nicht! Cange die Rehl' in ber Oper, sie trillerte Alles in Aufrnhr!

Alfo rebeten Jen', um bad hans sich wendend zur Thure. Hell ichen leuchtet' entgegen bas Mütterchen über die Sausslur Aus ber geöffneten Stub', und bieß willsommen die herren Musiter, die mit Geräusch anwandelten. Aber die Männer Traten binein und grüßten mit mancherlei scharvendem Budling, Segen und heil anwünschend dem neuvermäbleten Brautvaar. hand auch selgte zugleich und trug schwerfällig den Arummbaß, Schlau, mit verbaltener Lache, die streifige Müg' in der Rechten. Ernftlich redete seit der gemüthliche Bater im Strafton:

Sans, bu giebst ja ben Leuten ein Aergerniß! Boller Berwund'rung Berben sie, alt und jung, aus ben Wohnungen rennen und frogen: Was für Lärm in dem Hofe des Pjarrherrn? Ift er so weltsich, Daß er den Albend sogar vor dem Hochzeitstage die Tochter Viedelt zu Bett' und trompetet? Wie wird wol morgen gejubelt, Wann sie im Kranze die Braut mit Musik hinführen zur Trauung! Lauter gewiß als wann mit klingenden Sensen und Liedern Wir nach der Ernt' hintragen den Kranz, dem Altare zum Festschmuck! Doch gut war es gemeint; ich danke dir. Aber noch mehr euch Sagen wir herzlichen Dank, willsommene Freund' und Gevattern, Enerer Lieb' und Stre. Wohlan! Flugs bringe Susanna Gläfer und Wein auf den Tisch; und Mütterchen macht es im Winkel Dort ein wenig bequem für unsere Liebe Gesellschaft.

Also bet Greis; nichts redete Hans und sachte so schämig, Gilete bann zu bestellen, und flugs bracht' Alles Susanna, Honigkuchen dabei und Pseisernüff' auf dem Teller, Sprock und gewürzt; nie sehlt' unvermutheten Gästen ein Vorrath, Stärkenden Trunk zu begleiten und bittere Magenerquickung, Kam an stürmischem Morgen ein Hausfreund, oder im Nebel. Weiter besann sich Manna des Geschenks von der neulichen Hochzeit, Gilte zur Kammer hinaus und bracht' ein großes Gebacknes, Wutterkringel im Dorfe genannt von der Thüringer Brehel, Groß und dick zum Erstaunen und wohl mit Nosinen gesättigt. Sie nun füllte die Gläser umher und nöthigte freundlich:

Nehmt beut Abend vorlieb, willfommene Freund und Ge-

Denn hem waltet bei und recht eigentlich Polterabend. Wie nun eure Musif einpolterte, gleich unversehens Bolterte Traunng baher und Brautmahl. Morgen, ja dann erst Wird hockzeitlich geschmanst bei unserer gnäbigen Gräfin.

Jeho sprach zu bem Chore die bieberherzige Gräfin: Brav, daß ihr wackeren Männer bedacht seid, unserer Zungfrau Hochzeitssest, obgleich es unangekündiget einsiel, Uns burch eble Musik zu verherrlichen. Ganz unerlaubt wär's, Hätten wir solchen Kranz nicht einmal zu Grabe geläutet! Denn ibr Alle bezeugt es!! wie Benige, züchtig und ehrbar; Und, je weit ich ibn tenne, der Brautigam. ninder, ich fag' ench, Spielt, wenn ibr mergen fie bringt, den auserwählteften Brautmarich!

Eiferig jagte dagegen des Chors tonkundiger Meister: Gräfin, sie braucht kein Lob; wir kennen sie. Unserer Jungirau Gbre zu ihnn nach Vermögen, das frärkt und leichtet den Arbem Zelbit enabrüstigen Greisen, und schmeibiger Tinger und Arme!

Jener iprach's, und den Cher durchtief beifälliges Murmeln; Alle zugleich dann nahmen ihr Glas und flingelten ichweigend. Aber Luije verstand, und neigte sich, nahte dem Tisch dann Freundlich und füllte die Gläser den schwach abwehrenden Männern. Auch der Bräutigam nahte mit Dank den Genoffen der Tonkunft Allen, dem Meister zuvor, und schüttelte traulich die Hand ihm. Jebo sprach der Fava zu dem siebzigsährigen Weber:

Bater, ihr battet doch nicht Ginwendungen wider die Hochzeit? Jeso famt ihr zu ipat. Mit Berwunderung fab ich ein paar Mal, Wann ich meine Luif' abfündigte, wie ihr an euerm Pfeiter die Müg' abnahmt und die zitternden Hande mit Inbrunft Faltetet. Echien es doch fan, ihr nahm't an dem Töchterchen Antheil.

Ibm antwortete brauf der Alte mit blübendem Sauptbaar: Herr, nicht trüg' ich mit Ebren ein graues Saar auf dem Scheitel, Wenn mein Herz so versiedt nicht Antbeil nähm' an der Jungfrau, Welche bei Gott und Menschen belieht ift, schon von der Aindbeit! Fragt nur, wer euch begegnet, im Dorf; ihr sollt euch verwundern, Was man euch Alles erzählt von dem Augferchen: wie sie gefällig Ueberall mit den Freben sich svent, mit den Traurigen trauert; Wie sie des Dorfs Jungfran'n unvermerft, als muntre Gespielin, Kübret zu Handarbeit und Sittigseit; wie sie ohn' Aussehn Dürftige speiset und tränft, wie Nachende wärmt und betleibet, Urm' und verwaisete Kinder zur Schul' anbält und verlorget,

Kluge Verwalterin stets der geheim zustließenden Wohlthat, Die nicht uns zu erforschen vergönnt ist, aber die Gott kennt; Wie sie das Lager der Kranken besucht mit Trost und Erquickung; Herr, und den heimlichen Armen, den kläglichsten! Wie sie ihn ausforscht

Und Barmherzigkeit übt, daß Einer nicht weiß, wo es herkommt! Raum, daß fie felber es weiß! Bollbrachte fie eben ein Stücken, Daß auch die Engel sich freu'n, bann gehet fie mir nichts, bir nichts, Rubigen Gang, und scheint nur ein bubiches und luftiges Mägblein! Run der Alles vergilt, er vergelt' ihr's immer und ewig! Sichtbar bauet ber Berr ihr bas Saus und Gegen ber Eltern; Daß so ein frommer Gemahl sie beimführt, welcher gewiß ihr Stets mit Bernunft beiwohnt, nie bitter ift, noch fie verschüchtert, Gine Seele mit ihr! ein anderer Pfarrer von Grunau! Euch wird morgen das Dorf schon fundthun, ob wir die Heirath, Deffentlich ober geheim, migbilligen! Junaft in Gemeinheit Ward ihr Chre beschlossen, der wahrhaft ehrsamen Jungfrau, Dem gleichartigen Rinde bes Pfarrherrn! Ihr jum Geschenk bringt Jeglicher, was er vermag: wer Land hat, Garten = und Kelbfrucht; Und wer Bieh, von der Heerd' Ginkunft; weg Bande geschickt find. Allerlei gutes Gerath von Gifen und Solz für den neuen Saushalt; felbit ich Stümper bas meinige; Madden bes Dorfs auch Binfen von Sandarbeit, nicht ohne Gefang, wie es munkelt. Gigene Fubr' ift dem Allen bestellt, mit stattlichem Boripann. Wann fie bald ber Gemahl durch grußende Baufer in Gelborf Beimführt, folgt ihr das Chrengeschenk, mit Tannen gefranget, Unter dem Beitschengeknalle des Jünglinges, welcher gewählt ward. Lenker zu fein, Goldflitter am But und webende Bander. Daß sie vergnügt antret' im entlegenen Gute bie Birthichaft. Und der Berlag'nen auch fern sich erinnere. Rehmt es nicht unaut. Berr: wir lieben euch fehr, nicht weniger aber die Tochter!

Also sagte der Greis mit frästiger Stimme des Herzens, Innig bewegt, und es bebte die Thrän' an den grauenden Wimpern. Ernsthaft nahm er das Glas, und: Frend' an der Tochter den Eltern! Trant er; zugleich ibm tranten die Anderen. Aber die Jungfrau That, als börte sie nicht; und, gewandt ihr erröthendes Antlig,. Sprach sie ein albernes Bort zu Amalia, lachte dann laut auf. Wütterchen saß tieffinnig, Bergangenheit dentend und Julunst: Wie glückselig sie war mit dem Töchterchen, und wie binfort ihr Cede das Haus sein würd und das Derf, und sie wischte die

Doch es bezwang fich ber Bater und iprach in traftigem Ausruf:

Ungut tonnt' ich es nehmen mit jug wol euch und ber Dorfichaft,

Daß ihr, wie mich, werth achtet ein Dingelden, welches nur tandelt, Do auch einst sie mitunter was taugt, bintandelte blindlings, Ohne Bewußt, wie etwa die fröbliche Laune sie ankam. Aber sie stabl mir bas Gerz; ich verzeih euch. Wenn er Geduld bat, Wird sibr Mann in der Folge sie wisigen. Gerne vertrau'n wir Solchem bas King, ausstattend mit Gbr' und Segen der Wirthsichaft.

Jeho trat an ben Tijch Amalia leichteren Ganges, Reigete fich und begann zu bes Gbers tontundigen Männern:

Löbliche Musiter ihr, doch sehr untöbliche Trinter, Her mit dem (Staf'! Ginschenken und nörbigen muß ich nach Umtöpflicht.

Deren Gebor ibr frantet. Da fitt mein Brautben und icant fich!

Jene fprach's, und ber Weber mit Seftigfeit rief ibr die Antwort:

Gräfin, wer kann da belien? Wenn ibr Jungfrauen das Berg uns Regt, wir plagen beraus und loben gerad' in das Antlip, Was lebwürrig erscheint! Dann schme fich, wer es verdient bat!

Mie der Greis, und den Gber durchtief beifälliges Murmeln; Alle zugleich dann nabmen ibr Glas und flingelten rufend:

Daß die Berwafterin lebe geheim zufließender Bohlthat, Die nicht und zu erforschen vergönnt ift, aber die Gott fennt!

Als sich der Organist mit den Seinigen jetzo gelabet, Theilt' er die Stimmen umher; und auf einmal flossen harmonisch Liebliche Saitentöne zu wollustathmender Flöten Süßem Gesang' und dem Laute des sanst einhallenden Waldhorns. Wie im blumigen Mai, wann die Abende heiter und sau sind, Spät in die Nacht auf den Bänken am Gingang Männer und

Laufchen den Zwillingstönen des Waldborns, welche vom Gee ber Aus umschweifendem Rahn burch Gilberwellen im Mondichein. Mit dem Geröchel des Sumpfe und bräutlichen Nachtigallliedern, Nah' und entfernt anweh'n, daß leif' antwortet der Buchbain: Also lauschte mit Luft die Versammlung; benn voll Anmuth Salleten unter bem Stimmengeräusch Wohllaute bes Waldborns, Lieblich gedämpft von zween tonkundigen Cobnen bes Ragers. Jeto gellt' auch Hoboengeton, als toneten Sanger Berglichen Laut, abschwächend und bald anschwellend ben Athem Bis zum Triumphausruf; ben gemeffenen Gang ber Empfindung Rührte das ernfte Fagott, von raufchenden Gaiten umjubelt. Einzeln erhub fich barauf des Organisten berühmter, Bielgewanderter Cobn; benn Mannheim, Wien und Benedia Satt' er besucht, und Manches gehört und behalten, was gut war, Und nun bient' er mit Lob in ber Schulzischen Kammerfapelle. Dieser entloctte gemach ber Cremonageige melodisch Rieselndes Gilbergeton, bas oft in gezogener Ceufger Weicheren Laut binschmolz; ibm schlug bes Rlaviers Generalbak Karl's trenbergiger Lebrer geschickt; rings horchten fie schweigend, Celbst die Genoffen der Kunft, wie klar ihm die Ton' und gerundet Rolleten unter bem Bogen, wie voll einschmeichelnder Wehmuth. Wieder von Sait' und Sauche vereiniget, scholl ber Gesammtchor, Stürmischen Salls. Ein Jubel ber Reierlichkeit und Entzückung, Mls ob, wonnebescelt, durch feimende Schöpfungen gahllos Morgenstern' anhüben das Dreimalbeilig im Chorpfalm, Und in des strömenden Lichts Umfreis bis zum nachtenden Chaos

Raufcht' atberijder Lufte gejammt mitflingende Wallung: Preimal beilig! emper, ereimal bechbeilig! eem Urlicht! Dir, Allmächtiger, Dir, unerjorichtider Bater Des 28ettalls! Edmachtender bann im Lievel ber Bartlichkeit floft Melevie ber, Gleich faninvebendem Engelgejang, ale Liebe querit mare, Ms nur abnete Liebe ber Mann, und die bräutliche Mannin Eich und die Rojen im Quell antachette. Saufig und vielfach Wechielnde Beifen des Rlangs wetteiferten, andre mit andern; Bielgemandt, tiefftromend ergon fich der lebende Wohllaut: Connerte balb grannbaft, wie gentad'anttimmende Brandung Brauft im Ortan, wann fracen die Riel', und frandender Manner Rothichun ballt, und Gefdrei in dem Wogentumult fern binfirbt; Balo wie gezwängt Bergiluth im Geftuft weint, weinte der Sonfall Unrubvell, langiam Migtlang' auflefent in Ginflang; Ballete bann wie ein Bad, ber über geglättete Riefel Minnt durch blumiges Gras und Umichattungen, wo fich die hirtin Gerne jum Musrub'n legt und im halbtraum borcht dem Gemurmel. Bego iprach der Pava zu des Chers contundigem Meifter:

Bravo! Hier ift Kraft in dem Satz und, lieber Gevatter, Auch in dem Vortrag Kraft! Wir hangen nech fieif an der alten Kernmufit und glauben, Mufit sei Sprache des Herzens, So wie ein Geint voll zarter Gefühl', untundig des Wortes, Durch des Gesangs Ausbruck und vielfach schwebenden Vonzühung Ausftrömt, klagt und erichticht und zu dauerndem Muth sich emperhebt.

Auch in Jedem, ber fühlt, die Bergenofprache verftändlich: Stimme von Gett, wie Conner und Sturm, wie, wann auf den Wassern

Gebt die Etimme des Herrn, und line im Gefäusel ees frühlings; Und wie die Rede des Thiers tonreich, des gebietenden Kouen Machtaubruf in der Buit, und des boch obwaltenden Ablers, Doer der Milchtub Muttergefon', und der freundlichen Hundin, Liebender Tanben Geseuff, und der Gind' antodendes Echmeicheln. Und, als Etimme von Gett, unwandelbar font fie, des Persons

Wahre Musik, einhellig an Wohlklang stets und Bewegung, . Ewiger Laut der Natur durch Land' und Zeiten und Bölker, Nur in bescheidenem Schmuck veränderlich: nicht wie des Pulzes Eigensinn, den wir gestern bewunderten, morgen verabschen'n; Oder die Aftermusik, die mit üppigem Medegeklimper Sinnlos kälbernden Tanz nachhüpft und verwegenen Vockssprung. Aber so laut das Gesühl in Stimm' und Tönen und anspricht, Hall's doch lauter in's Herz und erschütternder, wenn des Gesanges Wort einstimmt, die eig'ne vertrautiche Spracke der Menschen. Auf denn! Gebt mir ein Lied zur Veränderung, etwa von Händel, Gluck, und Emanuel Bach, Neichhardt, und dem tresssichen Meister Schulz, dem Luther noch selbst nachsäng' an der Orgel mit Andacht.

Singt den erhabenen Chor der Uthalia: Laut durch die Welten Tönt! Und: Ich danke Gott! Und die Waldserenad', und das Tischsteb.

Als sie nunmehr vollstimmig den Ehor mit voller Begleitung Endigten, jeto erhob sich die gute, verständige Hausfrau, Ging, und neigend das Jaupt an die blübende Wange der Tochter, Sagt sie leif' in's Ohr, doch so, daß die Anderen börten:

Nicht zu heiß dich gefungen, mein Töchterchen! Alles mit Maße! Warn' ich immer umsonst, und zumal bei den Schulzischen Liedern. Brennt doch schon dein liedes Gesicht mir die Wange wie Fener. Allzu hitziges Mädchen! Es möcht' am Schlase dich hindern! Dann sind trüb am Morgen die schesmischen Acugelein, dann sind Lipp' und Wange verblüht, dann giedt's Nachsrag' und Bedauern! Jeho schmick' ich dir sauber das Brautbett. Bin ich denn artig?

Leij' antwortete brauf bas rosenwangige Mägblein: Mütterchen! — senkte ben Blick und wandt' ihr liebliches Untlit, Feuerroth; und sie lachten bes hold erröthenden Mägdleins, Ulle, bas Mütterchen auch, und der Bräutigam neckte sie heimlich. Lächelnd ging die Mama und rief der treuen Susanna:

Lag bie Teller nur fiebn, and Georgig maicht fie allein wel. Kemm' bu, liebe Zufanna, und leuchte mir. Giebe, wie vernehm Dort mein Rater am Geerde berumichmangt! Sabt ibr nach

Heute verforgt? und den guten Ladan, der draufen jo Maglich Rnuvrt im Schauer und beutt? Ihm gefällt wet unfre Munt uicht. Romm', und bilf mir bereiten das Brautbert unferer Lochter.

Alfo rief die Mama; und sogleich, ablegend das Bortuch, Folgete willig die Magd und trug den eisernen Leuchter. Jeso ging in die Flur vorndin die veritandige Hausstrau, Zum nußbaumenen Schranke, dem stattlichen, welcher mit Leinwand Hausgesponnenen Garns und zarterer Webe des Auslands, Boll von unten die oben gedrängt war; diesem entdeb sie Keinere Laken und Bübren, die glatt von der Mangel und schneeweiß Zchimmerten, wählte mit ernstem Bedacht, und svrach vor sich selber. Hierauf stieg sie empor zur düsteren Kammer voll Hausraths, Die dort unter dem Namen der Polterkammer berühmt ist; Dann, nachdem sie den Schlässel gewählt im Gebunde der Wirthschaft.

Deffnete sie vorschauend und trat vor die eichene Labe, Die, von den Abnen geerbt, mit altertbümlichem Schuigwert Prangete, groß und geräumig, erlesener Betten Bebältniß. Born, da dem Schlosse das Licht annabete, zeigte sich Jatob Hell, wie er Rabel umarmte, die Schäferin, und wie die Männer Stanneten; neben dem Born, in des schafter Panmes Umwölbung, Stand ein Lamm auf dem Stein, und es drängte sich trinkend die Heerbe.

Auf nun ichloß sie die Lad' und entbeb das könliche Bettzeug, Lange gespart für die Brant, das die Mago mit Bewunderung ansab; Untergebett und Pfüble, gestopft mit lebenden Tedern; Auch feinbarchene Rissen mit Schwanstaum; dann auch die Tede. Die von elastischen Tunen des polannistenden Gibers Luftig empor aus der Enge sich bläbete. Aber Zusanna Reichte das Licht, und trug die ichwellenden Betten geschäftig hin zur Rammer der Braut; ibr solgete leuchtend die Minter.

Als nun weich und sauber das Hochzeitsbette geschmückt war, Unter dem Bogengestell mit purpurseidenem Umhang, Und zwei trauliche Kissen sich littenweiß an einander Dehneten, littenweiß auch die lustige Decke emporschwoll; zeho brachte Mama den stattlichen Bräutigamsschlafreck, zein von Kattun, kleeroth, mit sardigen Blumen gesprenkett; Brachte von Sassan dann hochzeitliche grüne Pantosseln, zedem ein Paar, und stellte die prunkenden neben einander; Bracht' auch Hand und Leibchen mit rosensarbenen Bändern; Brachte die Mütze sodann, die batistene, welche, mit rothem, Flammig gekräuseltem Band und dem Duast von Kanten gezieret, Urgroßväterlich strott, und das Mütterchen lachte behaglich. Zett mit trockenem Tone besabl sie der treuen Susanna:

Flugs die Karasse mit Wasser gefüllt und die mächtige Buttel, Daß vor dem Schlaf sich völlig der Bräutigam fühle vom Bischof. Zünd' auch ein Paar Wachstichter ihm an. Ihm zu dämpfen die Unruh.

Will ich die Pfeif' herlegen und was jonft wünschet ein Raucher; Auch zur Belustigung noch dies Buch von Garten = und Baumzucht, Ausgeflappt, das der Bater dem Gidam schenkte zum Hausbuch.

Ihr antwortete brauf die gefällige, treue Susanna: Frau, das nimmt er für Spaß; mir wenigstens dünket es seltsam! Muß denn ein geistlicher Ferr rastlos kopibrechen und grübeln? Weg mir! Lieber ein Mann, der brav arbeitet, und brav dann Ausruht, und sich erguickt, und der Frau was Tröstliches vorsagt!

Ernsthaft sagte darauf die gute, verständige Hausfrau:! Thue das Deinige stint, und saß ankommen, was ankommt. Nicht nur weltsiche Herrn, auch gesitliche lieben das Ausruh'n.

Mso Mama; ba merkte die Magd, und rasch mit Gelächter Ging sie die Treppe hinab, zu beschleunigen Wasser und Leuchturg. Still nun bachte die Mutter des schicksalteimenden Abends, Da ihr eigener Ram' binschwand in den Ramen des Mannes,

Bell webmütbiger Arene'; und dem Tochterchen Zegen erstebend, Ging sie die Ereppe binab und kam zu der lieben Gelellichaft. Etrack mit lächelndem Munde zum Bräutigam trat fie, der fingend Etand am Alavier mit der Brant und Amalia; bald da das Cherlied Gnotgte, legte sie ibm fansttleusend die Pand auf die Achtel, Und wie er halb das Gesicht umwendete, jagte sie finsternd:

Best, mein Cobn, nach Belieben; cas Brautbeit baben mir fertig. Alfo Mama; und beide gebortos ibaten die Jungfraun. Aber mit Richten verdroß es den Brautigam; freb in Benürzung Drüctt' er die Hand der lieben Mama, und sie küsten sich berzbaft. Schnell zu bem Pfarrer begann die biederherzige Gräfin:

Bater, fie balten ba Rath um bas Töchterden! Wo eu mir burchgebit,

Rleine Luif! Grit fnirt man berum und wünicht der Gefellichaft Gute Radt, freimutbig, une nicht fe bang' une errotbene. Salte fie fest am Mermel, Amalia! Morgen gebort fie Guch Jungfrauen nicht mehr, nein, uns großbergigen Weibern; Denn aus ber Jungfrau Blum ift fluge Grau Walter gegeitigt, Bodebriefireige Gattin bes geiftlichen Berren in Celebri! Ausgespielt bann bat mit Amalia meine Luise! Wenige Etrabten annech jungfränlicher guftigfeit flimmern Matt von dem Bodgeitstang in die Alitterwocke binuber; Bald wird weder gebüpft noch gelacht; bald ichreiten wir ebrbar Nach bausfräuticher Urr: bald wird vom bedauerneen Gb'mann Beimlich die Wiege benellt; bald fingen wir: Gvo Bovevo! Zebt, wie bas idelmiide Brantden ba bebnlacht unter bem Rranglein. Dieber die Mugen gesenkt! 2Bas? Unbolbfelige Pathin, Tropeit on, weil jest eben im Dorf mit dem Borne der Wachter Zwölf abruft und der Wagen am Thor ichen mabnet zum Aufbruch !

Ihr antwortete drauf die rosenwangige Jungfrau: Was mir unter den drauen beversteht morgen und fünstig, Sell mich fürwahr nicht ichreden! Getrost mit froblichem Leichtsunn hürf ich bindurch und liebe dereinit and Scherze mit Jungfraun. So wie es mir anerbte Mama und die gnädige Pathin.

Mjo Luij', und zürtlich umschlang ihr ben Nacken die Mutter, Küßt' ihr holdes Gesicht und hielt in den Armen sie sprachlos. Hierauf redetest du, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau:

Hurtig noch Eins! Vollauf bis zum obersten Rande die Gläser! Hoch dain lebe die Braut und der Bräntigam! Alle geklingt mir! Alle mit voller Musik! daß nicht in der bräutlichen Kammer Hämisch ein Rachtsobold sie beleidige, oder Asmodi!

Sprach's, und winkte zur Seite den Bräutigam; dieser verstand ihn. Aber da rings die Krystalle mit hellem Gestling' zu einander Klingesten, rings in den Klang machtvoll aufjanchzender Glückwunsch; hoch sed die Braut und der Bräutigam! saut wie Triumphton Tönte; da Geig' und Trompet' und Horn und der posternde Brummbak

Wilb mit betäubendem Hall einschmetterten: rasch in dem Aufruhr Riog mit der Braut aus der Thure der Bräutigam; sautes Gesächter Schallte den Fliebenden nach, und Händeklatichen und Jubeln.



Berlag ber G. Grote iden Berlagebudbanelung (G. Muller) in Berlin. Drud von B. G. Teubner in Leipzig.



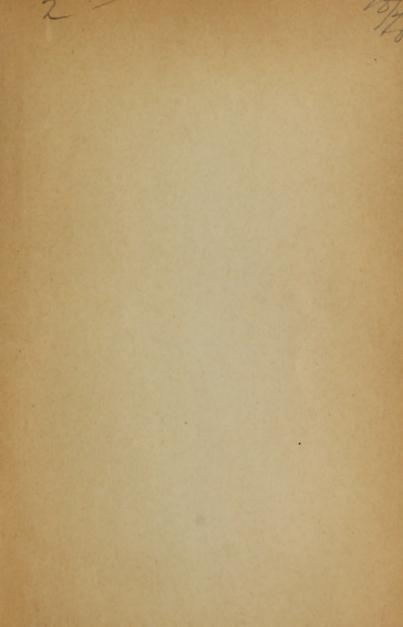



Voss, Johann Heinrich Luise.

> LG V969ka

## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

